**HENRICH STILLINGS** JÜNGLINGS-**JAHRE: EINE** WAHRHAFTE..

Johann Heinrich Jung-Stilling, Daniel Chodowiecki





1961 9.558 MISTING'S 14HBE S.DNITTILS HOAM BY



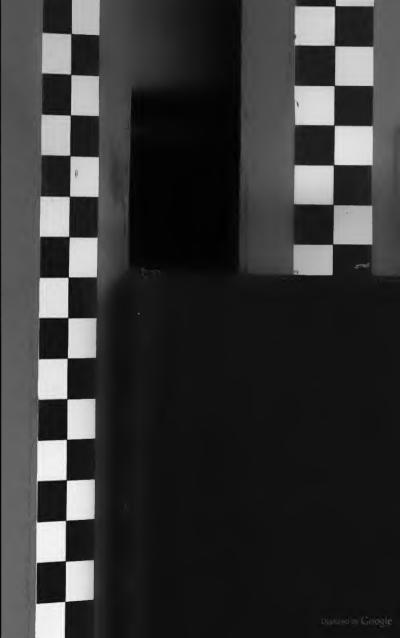



## NORTHWESTERN UNIVERSITY LIBRARY



EVANSTON ILLINOIS



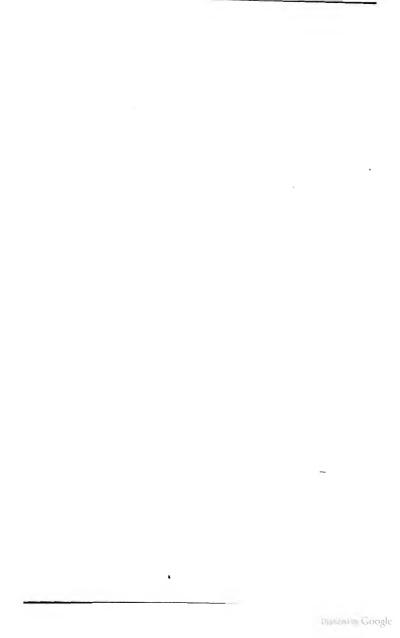



## NORTHWESTERN UNIVERSITY LIBRARY



EVANSTON ILLINOIS





Johann Heinrich Jung

henrich Stillings

## Jünglings = Jahre.

Eine mahrhafte Beschichte.



N.245;

Berlin und Leipzig, ben George Jacob Decker. 1778. 22892 3ap1898

CHIRCUS OF

C1410 10 00 00

1548.

S. C. C. C.

B

gangen, trauriger

Jahren, Milchfas

nen best brauch g

bar und fand imr

das mad Hausthür hieng all

schwieger leer; nie



ter Stilling mar zu ben ruhigen Bohnungen feiner Boreltern bingegangen, und in seinem Hause ruhte alles in trauriger Todesstille. Seit mehr als hundert Jahren, hatte eine jede Holzart, ein jedes Milchfaß, und jedes andre Sausgerathe, fei= nen bestimmten Ort; ber vom langen Gebrauch glatt und polirt war. Ein jeder Nach= bar und Freund, aus der Mahe und Ferne, fand immer alles in gewohnter Ordnung; und o das macht vertraulich. — Man trat in die Hausthur, und war baheim. — Aber nun hieng alles bo und ftill; Gefang und Freude schwiegen, und am Tisch blieb seine Stelle leer; niemand getrauete fich, fich bingufegen, 21 2

bis

bis sie Senrich endlich einnahm, aber er fullte sie nur halb aus.

Margrethe trauerte indessen still, und ohne Klagen; Senrich aber redete viel mit ihr von seinem Großvater. Er dachte sich den Himmel, wie eine herrliche Gegend von Walbern, Wiesen und Feldern, wie sie im schönsten Man grünen und blühen, wenn der Südwind drüber her fächelt, und die Sonne jedem Gesschöpfe Leben und Gedeien einslößt. Dann sah er Vater Stilling mit hellem Glanz ums Naupt einhertreten, und ein silberweiß Geswand um ihn herabsließen.

Auf diese Vorstellung bezogen sich alle seine Reden. Einsmals fragte ihn Margrethe: Was meinst du Senrich! was dein Großvater ietzt machen wird? Er antwortete: er wird nach dem Drion, nach dem Sirius, dem Wazgen, und dem Siebengestirn, reisen, und alles wohl besehen, und dann wird er sich erst recht verwundern, und sagen, wie er so oft gesagt hat: D welch ein wunderbarer Gott! — Da hab

greibe; m Senrich ve bie zu den g Unterredung feligen Ma

bab ich abe

Die So
wie sie jetzt
gen fordert
mon, mit
nach Daus.
Ort Haus
Bater lebte
und Gerath
Erbe; alsh
eine Wand
den eichene
der eichene
ber alte bie
ohornenen

berwechselt

ib ich aber keine Lust zu, erwiederte Marsethe; was werd ich denn da machen? enrich versetzte: so wie es Maria machte, zu den Füßen Jesus saß. Mit dergleichen iterredungen wurde das Andenken, an den igen Mann, öfters erneuert.

Die Saushaltung konnte auf dem Ruf, fo e fie jett ftund, nicht lange bestehen, besme= n forderte die alte Mutter ihren Gidam Si= on, mit feiner Frauen Elisabeth, wieder d Saus. Denn fie hatten an einem anbern t Saus und Sof gepachtet, so lange ber iter lebte. Gie kamen mit ihren Rindern b Gerathe, und übernahmen bas vaterliche be: alsbald wurde alles fremd, man brady e Band der Stube ein, und baute fie vier f weiter in den Sof. Simon hatte nicht um gnug, er war kein Stilling, - und eichene Tisch voll Segen und Gastfreiheit. alte biedere Tisch, wurde mit einem gelben rnenen, voller verschloffener Schubladen wechselt; er bekam seine Stelle auf bem 24 3 Balken

Balfen hinter bem Schornstein. - Benrich wallfahrtete zuweilen hin, legte fich neben ihn auf den Boden, und weinte. Simon fand ibn einmal in dieser Stellung, er fragte: Ben= rich! was machst du da? Dieser antwortete: ich weine um den Tisch. Der Dheim lachte, und sagte: Du magst wohl um ein altes eiche= nes Bret weinen! Benrich murbe argerlich, und versetzte: biefes Gewerbe bahinten, und biefen Auf da, und diefe Ausschnitte am Gewerbe hat mein Grofvater gemacht, - wer ihn lieb hat, kann bas nicht zerbrechen. Si= mon wurde zornig, und erwiederte: er war mir nicht groß gnug, und wo follt ich denn den meinigen laffen? Ohm! sagte Benrich, ben folltet ihr hieher gestellt haben, bis meine Groß= mutter tobt ift, und wir andern fort find.

Indessen veränderte sich alles; das sanfte Wehen des Stillingschen Geistes verwandelte sich ins Gebranse einer ängstlichen Begierde nach Geld und Gut. Margrethe empfand bieses, und mit ihr ihre Kinder; sie zog sich zurück

da verlebi fiaarblind rem Flace brachte.

surid in

Entel, folgen, nicht an

Mate

zurück in einen Winkel hinter dem Dfen, und da verlebte sie ihre übrigen Jahre; sie wurde staarblind, doch hinderte sie dieses nicht an ihrem Flachsspinnen, womit sie ihre Zeit zusbrachte.

Bater Stilling ist hin, nun will ich seinem Enkel, dem jungen Senrich, auf dem Fuß folgen, wo er hingelt, alles andre soll mich nicht aufhalten.

Tobann Stilling war nun Schöffe und Land= meffer; wilhelm Schulmeifter zu Tiefenbach; Mariechen Maad ben ihrer Schwester Elisas beib; die andern Tochter waren aus dem Sause verheurathet, und Benrich ging nach Slorenburg in die lateinische Schule.

wilhelm hatte eine Kammer in Stillings Saus, auf derfelben ftund ein Bett, worin er mit seinem Sohn schlief, und am Tenfter mar ein Tisch mit bem Schneibergerathe; benn, sobald als er von der Schule fam, arbeitete er an feinem Sandwerk. Des Morgens fruh nahm Benrich seinen Schulfact, worinn nebft ben nothigen Schulbuchern, und einem Butterbrod fur den Mittag, auch die Siftoria von ben vier Seymonskindern, oder fonft ein ahnli= ches Buch Inebit einer Sirtenflote, fich befan= be; sobald er bann gefruhftudt hatte, machte er sich auf den Weg, und wenn er hinaus vors Dorf fam, fo nahm er fein Buch heraus, und lase

lafe mahrent Romangen , Alote. Da ichmer, uni Geichichten alle Abend er nur Sa tage More Sahre, do über viel 31 Edneiderli Schule felt Stunde. bernünftige ju nehmen fammlete fich ber, gi an einen ?

Der 2

allerhand

wenn er fi

dere ergal

se während dem Gehen; oder er trillerte alte omanzen, und andre Melodien, auf seiner dte. Das Lateinlernen wurde ihm gar nicht wer, und er behielt daben Zeit gnug, alte eschichten zu lesen. Des Sommers gieng er e Abend nach Hans, des Winters aber kam nur Samstags Abends, und ging des Monzes Morgens wieder fort; dieses währte vier ihre, doch blieb er aufs letzte des Sommers er viel zu Haus, und half seinem Vater ant hneiderhandwerk, oder er machte Knöpfe.

Der Weg nach Florenburg, und bie thule selber, machten ihm manche vergnügte tunde. Der Schulmeister war ein sanster münftiger Mann, und wußte zu geben und nehmen. Des Mittags nach bem Essen nmlete Stilling einen Haufen Kinder um der, ging mit ihnen hinaus auf Feld, oder einen Bach, und dann erzählte er ihnen erhand schöne empfindsame Historien, und nn er sich ausgeleert hatte, so mußten anse e erzählen. Einsmals waren ihrer auch

N 5 etliche

etliche zusammen auf einer Wiesen, es fand fich ein Rnabe bergu, biefer fieng an: Sort Rinder! ich will euch mas erzählen: "Neben "und wohnt ber alte Frühling, ihr wift, wie "er daher geht, und fo an feinem Stod gittert; "er hat feine Bahne mehr, auch hort und fieht "er nicht viel. Wenn er benn fo da am Tisch "faß und zitterte, so verschattete er immer vie-"les, auch floß ihm zuweilen etwas wieder aus "bem Mund. Das edelte bann feinem Gohn "und feiner Schnur, und besmegen mußte der "alte Großvater endlich hinter dem Ofen im "Ed effen, fie gaben ihm etwas in einem irdenen "Schuffelchen, und noch bagu nicht einmal fatt, "ich hab ihn wohl sehen effen, er sah so betrübt ,nad) bem Tisch, und bie Augen waren ihm "dann naß. Mun hat er ehgeftern sein irdenes "Schuffelchen zerbrochen. Die junge Frau "keiffte sehr mit ihm, er sagte aber nichts, son= "dern feufzte nur. Da kauften sie ihm ein "holzernes Schuffelchen, für ein Paar Seller, "da mußte er geftern Mittag jum erftenmal aus

.aus effen Meine Ri ben fleir Brublin ngo! far "daraus "wenn "und fei "gen en "fort be "ließen i Die. ten in di recht ar berfette wie's ge nicht, er schichte ins Inr das fo

fenn! i

Ochin

"aus essen; wie sie so da sitzen, so schleppt der "kleine Knade von viertehalb Jahr auf der Erz"den kleine Bretchen zusammen. Der junge "Frühling fragt: was machst du da, peter? "So! sagt das Kind, ich mach ein Tröglein, "daraus sollen Vater und Mutter essen, "wenn ich groß bin. Der junge Frühling "und seine Frau sahen sich eine Weile an, sienz, gen endlich an zu weinen, und hohlten also "fort den alten Großvater an den Tisch, und "ließen ihn mit essen."

Die Kinder sprungen in die Nohe, klatschaten in die Hande, lachten, und riesen: das ist recht artig; sagte das der kleine Peter? ja, versetzte der Knabe, ich hab daben gestanden, wie's geschah. Senrich Stilling aber lachte nicht, er stund und sah vor sich nieder; die Geschichte drung ihm durch Mark und Bein, bis ins Innerste seiner Seelen; endlich sing er an: das sollte meinem Großvater wiedersahren senn! ich glaube er ware von seinem holzernen Schüsselchen ausgestanden, in die Ecke der Stuben

Stuben gegangen, und dann hatte er fich bin= gestellt, und gerufen: Berr, ftarte mich in die= fer Stunde, daß ich mich einft rache an diefen Philistern! bann hatte er sich gegen ben Ed =. pfosten gestraubt, und das Saus eingeworfen. Sachte! fachte! Stilling! redete ihm der groß en Knaben einer ein, das mare boch von beinem Grofbater ein wenig zu arg gewesen. Du haft recht! fagte Benrich; aber bent! es ist doch recht satanisch; wie oft hat wohl der alte Grubling feinen Jungen auf bem Schoos gehabt, und ihm die beste Brocken in Mund geftectt? es mar boch fein Bunder, wenn eine mal ein feuriger Drache um Mitternacht, wenn bas Biertel bes Monds eben unterges gangen ift, fich burch ben Schornstein eines fol= chen Saufes hinunter schlengerte, und alles Effen Wie er eben auf den Drachen vergiftete. fam, ift fein Wunder, benn er hatte felbsten vor kurzen Tagen des Abends, als er nach haus ging, einen großen burch die Luft fliegen sehen, und er glaubte vor die Zeit noch fest.

feft, daß es einer von den oberften Teufeln felbst gewesen.

So verfloß die Zeit unter der Sand, und es war nun bald an dem, daß er die lateinische Schule nach und nach verlaffen, und feinem Vater am Sandwerk helfen mußte; boch bicfes war schweres Leiden für ihn; er lebte nur in den Buchern, und es dauchte ihn immer, man ließe ihm nicht Zeit gnug zum Lefen; besme= gen fehnte er fich unbeschreiblich, einmal Schulmeifter zu werden; dieses war in feinen Augen die hochste Ehrenstelle, die er jemals zu errei= chen glaubte. Der Gedanke, ein Paftor zu werden, mar zu weit jenseits seiner Sphare. Wenn er fich aber zuweilen hinauf schwung. fich auf die Canzel bachte, und fich dazu porftellte, wie felig es fen, ein ganges Leben unter Buchern hinzubringen, so erweiterte fich fein Berg, er wurde von Wonne durch= drungen, und dann fiel ihm mohl zuweilen ein: Gott hat mir diesen Trieb nicht ums sonst eingeschaffen, ich will rubig seyn, Er

Er wird mich leiten, und ich will ihm folgen.

Dieser Enthusiasmus verleitete ihn zuweis Ien, wenn seine Leute nicht zu Haus waren, eine lustige Comodie zu spielen; er versamms Iete so viel Kinder um sich her, als er zusams men treiben konnte, hing einen Weiberschurz auf den Rucken, machte sich einen Kragen von weißem Papier, trat alsdann auf einen Lehnstuhl, so daß er die Lehne vor sich hatte, und dann sieng er mit einem Linstand an zu predizgen, der alle Zuhdrer in Erstaunen seizte. Dieses that er oft, denn es war auch nur sein einziges Kinderspiel, das er jemalen mag gestrieben haben.

Nun trug es sich einsmalen zu, als er recht heftig beclamirte, und seinen Zuhörern die Hölle heiß machte, daß Herr Pastor Stollbein auf einmal in die Stube trat; er lächelte nicht oft, doch konnte ers jetzt nicht verbeißen; senrich lachte aber nicht, sondern er stund wie eine Bilbsaule, blaß wie die Wand, und das

das Weinen war ihm naher als das Lachen; seine Zuhdrer stellten sich alle an die Wand und falteten die Hande. Senrich sahe den Pastor surchtsam an, ob er vielleicht den Rohrstab ausheben möchte, um ihn zu schlagen; denn das war so seine Gewohnheit, wenn er die Kinder spielen sah; doch er that's jest nicht, er sagte nur: geh herunter, und stell dich dashin, wirf den närrischen Anzug von dir! Sentich gehorchte gern; Stollbein fuhr fort:

"Ich glaub du hast wohl den Pastor im "Ropf?"

Id) hab fein Geld zu ftudiren.

"Du follst nicht Pastor, sondern Schul"meister werden!"

Das will ich gern, Herr Pastor! aber wenn unser Herr Gott nun haben wollte, daß ich Pastor, oder ein andrer gelehrter Mann werz den sollte, muß ich dann sagen: Nein, lieber Gott! ich will Schulmeister bleiben, der Herr Pastor wills nicht haben?

"Salt's

"Halt's Maul, du Esel! weißt du nicht "wen du vor dir haft?"

. Nun catechisirte ber Pastor die Kinder alle, darinnen hatte er eine vortrestiche Gabe.

Ben nachster Gelegenheit suchte herr Stolle bein Wilhelmen zu bereden, er mögte doch seinen Sohn studiren lassen, er versprach sogar, Borschub zu verschaffen; allein dieser Berg war zu hoch, er ließ sich nicht ersteigen.

Senrich kampste indessen in seinem bes
schwerlichen Zustand rechtschaffen; seine Neis
gung zum Schulhalten war unaussprechlich;
aber nur bloß aus dem Grund, um des Hands
werks los zu werden, und sich mit Büchern
beschäftigen zu können; denn er fühlte selbst
gar wohl, daß ihm die Unterrichtung andrer
Kinder ew'ge Langeweile machen wurde. Doch
machte er sich das Leben so erträglich, als es
ihm möglich war. Die Mathematik nebst alten
Historien und Rittergeschichten war sein Fach;
denn er hatte würklich den Tobias Beutel und
Bions mathematische Werkschule ziemlich im
Ropf;

Ropf; besonders ergobte ihn die Sonnuhrkunft über die Maße; es sahe comisch aus, wie er fich den Winkel, in welchem er fag und nahte, fo nach feiner Phantasie ausstaffirt hatte; Die Kensterscheiben maren voll Sonnenuhren .. inwendig vor dem Fenfter ftund ein vierectigter Rlot, in Geftalt eines Burfels, mit Papier überzogen, und auf allen funf Seiten mit Sonnenuhren bezeichnet, beren Zeiger abgebrochene Mahnadeln maren; oben unter der Stubenbede war aleichfalls eine Sonnennhr, die von einem Studlein Spiegel im Kenfter erleuchtet murde; und ein aftronomischer Ring von Fischbein bing an einem Faben bor bem Fenfter; biefer mußte auch die Stelle der Taschenuhr vertreten menn er ausging. Alle diese Uhren waren nicht allein grundlich und richtig gezeichnet, sondern er verstand auch schon dazumal die gemeine Geometrie, nebst Rechnen und Schreiben aus dem Grund, ob er gleich nur ein Knabe von zwolf Jahren, und ein Lehrjunge im Schneiberhandwerk war,

Stillinge Jungl Jahre.

23

Der

Der junge Stilling sing auch nunmehro an, su Herrn Stollbein in die Catechisation zu gehen; das war ihm nun zwar eine Kleinigkeit, alleines hatte doch auch seine Beschwerden; denn da der Pastor immer ein Auge auf ihn hatte, so entdeckte er auch immer etwas an ihm, das ihm nicht gesiel; zum Beispiel: Wenn er in die Kirche, oder in die Catechisationsstude kam, so war er immer der Vorderste, und hatte also auch immer den obersten Stand; dieses konnte nun der Pastor gar nicht leiden, denn er liebte an andern Leuten die Demuth ungemein. Einsmals suhr er ihn an, und sagte:

"Warum bist du immer der Vorderste?" er antwortete:

Wenns Lernen gilt, so bin ich nicht gern ber hinterste.

"Ep, weißt du Schlingel kein Mittel zwi-

Stilling

Stilling hatte gern noch ein Wortgen bazu gesetzt, allein er furchte sich, ben Pastor zu erzürnen. Herr Stollbein spazierte die Stube ab, und indem er wiederum herauf kam, sagte er lächelnd: "Stilling, was heißt das zu deutsch: medium tenuere beati?"

Das heißt: Die Seeligen haben ben Mits telweg gehalten; boch beucht mir, man konnte auch fagen: plerique medium tenentes sunt damnati. (Die mehreften Leute find verdammt, die das Mittel gehalten haben, das ift: Die weder kalt noch warm find) herr Stollbein flutte, sah ihn an, und sagte: Junge! ich sage dir, du follst das Recht haben voran zu stehen, bu hast vortreffich geantwortet. Doch nun fund er nie wieder vornen, damit ihm die ans dre Kinder nicht bos werden mochten. 3ch weiß nicht, ob es Feigherzigkeit, ober ob es Mun fragte ihn herr Stoll-Demuth war. bein wieder: Warum gehft du nicht an beinen Ort? Er antwortete: Wer fich felbst erniebriget, der foll erhohet werden. Schweig! er=

wiederte ber Vastor, du bist ein vorwißiger Diefes ging nun fo feinen Gang Buriche. fort, bis im Jahr 1755 auf Oftern, ba Benrich Stilling vierzehn und ein halb Jahr alt war; vierzehn Tage vor dieser Zeit, ließ ihn herr Vaftor Stollbein allein vor fich fommen, und fagte zu ihm: Bor, Stilling, ich wollte gern einen braven Rerl aus dir machen, du mußt aber hubsch fromm, und mir, deinem Borgesetzten, gehorsam fenn; auf Oftern will ich bich, mit noch andern, die alter find als du, zum heiligen Abendmahl einsegnen, und bann will ich sehen, ob ich dich nicht zum Schulmeis fter machen fann. Stillingen hupfte bas Berg fur Freuden, er bankte bem Paftor, und versprach, alles zu thun, mas er haben wollte. Das gefiel dem alten Manne von Serzen, er ließ ihn im Frieden gehen, und hielte fein Wort treulich, benn auf Oftern gieng er zum Nacht= mahl, und alsofort wurde er zum Schulmeister nach Jellberg bestimmt, welches Umt er ben erften Man antreten mußte. Die Jellberger

verlangten auch mit Schmerzen nach ihm, benn sein Ruhm war weit und breit erschollen. Die Wonne läßt sich nicht aussprechen, welche der junge Stilling hierüber empfand, er konnte kaum den Tag erwarten, der zum Antritt seis nes Amts bestimmt war.

Jellberg liegt eben hinter ber Spike bes Billers, man geht von Tiefenbach gerade ben Wald hinauf; fo bald man auf die Sohe kommt. hat man vor fich ein großes ebenes Kelb, nahe gur rechten Seiten ben Bald, beffen hundert: jahrige Gichen und Manbuchen in gerader Linie gegen Often zu, wie eine Preufische Wachtparade, bin gepflanzt stehen, und ben himmel zu tragen icheinen; fast oftwarts, am Ende des Waldes, erhebt sich ein buschigter Hugel, auf dem zochsten, oder auch ber Bansgesberg genannt; dieses ist ber hochste Gipfel von gang Weffphalen. Bon Tiefens bach bis dahin hat man dren Biertelftund beståndig gerad und steil auf zu steigen. Linker Nand liegt eine herrliche Flur, Die fich gegen Morden 23 3

Morben in einen Sugel von Saatland erhebt! Dieser heifit: auf der Antonius Kirche. Bermuthlich hat in alten Zeiten eine Cavelle ba gestanden, die biesem Beiligen gewidmet gewesen. Bor diesem Sugel, sudwarts, liegt ein schoner herrschaftlicher Menerhof, der von Vachtern bewohnt wird. Nordostwarts senkt sich die Flache in eine vortrefliche Wiese, die fich zwischen buschigten Sugeln herumbrangt; amischen dieser Wiese und dem Bochften geht durchs Gebusche, ein gruner Rasenweg vom Keld aus, langs die Seite des Sugels fort, bis er sich endlich im feierlichen Dunkel bem Auge entzieht; es ist ein bloger Solzweg, und von der Natur und dem Zufall fo entstanden. Sobald man über den hochsten Sugel hin ift, so kommt man an das Dorf Jellberg; dieses liegt also an der Oftseite des Gillers; da wo in einer Wiesen ein Bach entspringt, ber end= lich zum Fluß wird, und nicht weit von Castel in die Weser fallt. Die Lage dieses Drts ift bezaubernd schon, besondere im spateren Fruhling,

Dia viso of Google

sing, im Sommer und im Anfang des Derbste; der Winter aber ist daselbst fürchterlich. Das Geheul des Sturms, und der Schwall von Schnee, welcher vom Wind getrieben, hinsstürzt, verwandelt dieses Paradies in eine Norwegische Landschaft. Dieser Ort war also der erste, wo Senrich Stilling die Probe seiner Fähigkeiten ablegen sollte.

Auf den fleinen Dorfern in diesen Gegen. ben, wird vom erften Man bis auf Martini, und also den Sommer durch, wochentlich nur zween Tage, nemlich Frentags und Samstags Schul gehalten; und so wars auch zu Tells berg. Stilling ging Frentags Morgens mit Connen-Aufgang hin, und fam bes Sonntags Abende wieder. Diefer Gang hatte fur ibn etwas unbeschreibliches: - besonders wenn er des Morgens vor Sonnen-Unfgang auf der Sohe aufs Reld tam, und die Sonne dort aus ber Ferne, amischen ben buschigten Sugeln auf flieg; por ihr her fauselte ein Bindgen Dund fpielte mit feinen Loden; bann fcmoly fein 23 4 Derz.

Berg, er weinte oft, und wunschte Engel auf sehen, wie Jacob zu Mahanaim. Menn er nun da stund, und in Wonnegefühl ger= schmolz, so drehte er sich um, sahe Tiefenbach unten im nachtlichen Debel liegen. Bur Linken senkte sich ein großer Berg, der Zinige Stein genannt, vom Giller herunter, zur Rechten pormarts lagen gang nahe die Ruinen des Beisenberger Schlosses. Da traten bann alle Scenen, die da zwischen seinem Bater, und feiner feligen Mutter, zwischen feinem Bater und ihm, vorgegangen waren, als so viele vom herrlichsten Licht erleuchtete Bilder vor die Seele, er stund wie ein Trunkener, und über= ließ sich ganz ber Empfindung. Dann schaute er in die Kerne; zwolf Meilen sudwarts lag der Taunus oder Seldberg nahe ben Franks furth, acht bis neun Meilen westwarts lagen por ihm die sieben Berge am Rhein, und fo fort eine ungahlbare Menge, weniger berühm= ter Gebirge; aber nordwestlich lag ein hoher Berg, ber mit seiner Spige bem Giller fast aleid

gleich kam; dieser verdeckte Stillingen die Aussicht über die Schanbuhne seiner kunftigen großen Schicksale.

Nier war der Ort, wo Senrich eine Stunbe lang verweilen konnte, ohne sich selbst recht bewußt zu senn; sein ganzer Geist war Gebeth, inniger Friede, und Liebe gegen den Allmächtis gen, der das alles gemacht hatte.

Buweilen wünschte er auch wohl ein Kurft ju fenn, um eine Stadt auf diefes Gefilbe bauen zu konnen; alsofort stund sie schon da vor feiner Ginbildung; auf ber Antonius= Kirche hatte er seine Residenz, auf dem Bochs sten sah er das Schloß der Stadt, so wie Montalban in ben Holzschnitten, im Buch von der schonen Melusine; dieses Schloß follte Benrichsburg beiffen, wegen des Namens ber Stadt ftund er noch immer im 3meifel. doch mar ihm der Name Stillingen der schon= Unter diesen Vorstellungan stieg er auf fte. vom Furften jum Ronige, und wenn er 21ufs Bochste gekommen war, so sah er Tellberg 25 5 por

vor sich liegen, und war nichts weiter, als zeis tiger Schulmeister baselbst, und so wars ihm bann auch recht, benn er hatte Zeit zu lesen.

Un Diesem Ort wohnte ein Jager, Ramens Bruger, ein redlicher braver Mann; biefer hatte zween junge Anaben, aus denen er gern etwas rechts gemacht hatte. Er hatte ben als ten Stilling herzlich geliebt, und so liebte er auch seine Rinder. Diesem mar es Seelenfreude, den jungen Stilling als Schulmeister in seinem Dorf zu schen. Daher entschloß er fich, denfelben ben fich ins Saus zu nehmen. Benrichen war dieses eben recht, sein Bater machte alle Rleider für den Jager und seine Leute, und beswegen war er daselbst am mehe reften bekannt; überdem wußte er, baß Aruger viel rare Bucher hatte; die er recht zu nus Ben gedachte. Er quartierte fich bafelbit ein: und bas erfte, was er vornahm, war die Untersuchung der Rrügerischen Bibliothek; er schlug einen alten Folianten auf, und fand eine Uebersetzung somers in teutsche Berse; er hiwfte

hüpfte für Freuden, küßte das Buch, drückte es an seine Brust, bat sichs aus, und nahmt es mit in die Schule: wo ers in der Schublade unter dem Tisch sorgkältig verschloß, und so oft darinnen lase, als es ihm nur möglich war. Auf der lateinischen Schule hatte er den Virsgilius erklärt, und ben der Gelegenheit so viel vom Somer gehört, daß er vorher Schäßedarum gegeben hätte, um ihn nur einmal lesen zu können; nun dot sich ihm hier die Gelegensheit von selbst dar, und er nutze sie auch rechtsschaffen.

Schwerlich ist die Ilias, seit der Zeit, daß sie in der Welt gewesen, mit mehrerem Entzüschen und Empsindung gelesen worden. Sector war sein Mann, Achill aber nicht, Agas memnon noch weniger; mit einem Wort: er hielt es durchgehends smit den Crojanern, ob er gleich den Paris mit seiner Selenen kaum des Andenkens wurdigte; besonders weil er immer zu Haus blieb, da er doch die Ursache des Kriegs war. Das ist doch ein unerträglischer

der schlechter Kerl! bachte er oft ben sich set ber. Niemand dauerte ihn mehr als der alte Priam. Die Vilder und Schilderungen des Somers waren so sehr nach seinem Geschmack, daß er sich nicht enthalten konnte, laut zu jauchzen, wenn er ein so recht lebhaftes fand, das der Sache angemessen war; damals war die rechte Zeit gewesen, den Offian zu lesen.

Diese hohe Empfindung hatte aber auch noch Nebenursachen; die ganze Gegend trug dazu ben. Man denke sich einen bis zur höchten Stuffe des Enthusiasmus empfindsamen Geist, dessen Geschmack natürlich, und noch nach keiner Mode gestimmt war, sondern der nichts als wahre Natur empfunden, gesehen und studiert hatte; der ohne Sorge und Gram, hochst zufrieden mit seinem Zustand lebte, und allem Bergnügen offen stunde; ein solcher Geist, liest den Somer in der schönsten und natürlichsten Gegend von der Welt, und zwar des Morgens in der Frühstunde. Man stelle sich die Lage dieses Orts vor; er saß auf der Schule

Schule am zweien Fenftern, die nach Often gekehret maren; diese Schule stand an der Mit= tagsseite, am Abhang des hochsten Sugels. um dieselbe her waren alte Birfen mit ichnee= weißen Stammen auf einem grunen Rasen gepflanzt, beren bunkelgrune Blatter beständig fort im emigen Winde flisperten. Gegen Gon= nenaufgang mar ein prachtiges Wiesenthal, bas fich an buschigte Sugel und Gebirge anschloß. Gegen Mittag lag, etwas niedriger, das Dorf, hinter demselben eine Wiese, und bann stieg unvermerft eine Klur von Keldern auf, die ein Bald begranzte. Gegen Abend in der Rabe, mar der hohe Giller mit feinen tausend Eichen. hier las Stilling den Zomer im Man und Junius, wenn ohne das die gange halbe Welt schon ift, und in der Rraft ihres Erhalters jauchzet.

Ueber bas alles waren auch seine Bauern gute naturliche Leute, die beständig mit alten Sagen und Erzählungen schwanger gingen, und ben jeder Gelegenheit dymit herausfram-

ten;

ten; badurch wurde der Schulmeister vollends recht mit seinem Element genahrt, und zu Empfindungen aufgelegt. Er ging einsmals hinter der Schule den hochsten Hügel hinauf spazieren, oben auf der Spize traf er einen alten Bauer aus seinem Dorf, der Holz sammelte, so hald dieser den Schulmeister kommen sahe, horte er auf zu arbeiten, und sagte:

"Es ist gut, Schulmeister, daß du kommst, "ich bin doch mude, nun hör was ich dir sagen "will; ich denke so eben dran. Ich und dein "Großvater haben vor dreißig Jahren einmal "hier Kohlen gebrennt, da hatten wir viel "Freude! wir kamen immer ben einander, assen, "und trunken zusammen, und redeten dann "immer von alten Geschichten. Du siehst hier "rund umher, so weit dein Auge trägt, keinen "Berg, oder wir besannen uns auf seinen Nasmen, und den Ort, wo er am nächsten liegt; "das war uns dann nun so recht eine Lust, "wenn wir da so lagen, und uns Geschichten "erzählten, und zugleich den Ort zeigen konnsten.

"ten, wo fie geschehen waren." Run bielte der Bauer die linke Sand über die Augen, und mit ber Rechten wies er gegen Abend und Mordwest hin, und sagte: "Da etwas nieder= "warts siehst du das Geisenberger Schloff. "gerad hinter bemfelben, bort weit weg, ift "ein hoher Berg mit drenen Ropfen, der mit= "telste heifit noch der Kindelsberg, da stand "vor uralten Zeiten ein Schloff, das auch fo "hieß; da wohnten Ritter drauf, das waren "fehr gottlose Leute. Da zur Rechten hatten "fie, an dem Ropf, ein fehr schones Gilber= "Bergwerk, wovon fie ftockreich wurden. Du, "was geschah! Der Uebermuth ging so weit, "daß sie sich filberne Regel machten; wenn sie "spielten, so murfen fie diese Regel mit filber= ,nen Albgen; bann buden fie große Ruchen "von Semmelmehl, wie Rutschenrader, mach-"ten mitten Locher barein, und ftedten fie an "die Achsen; das war nun eine himmelschreven-"de Gunde, benn wie viele Menschen haben "fein Brod zu effen. Unfer Derr Gott marb ,es

nes auch endlich mude: benn es fam bes "Abende fpat ein weißes Manngen ins Schloß, "ber fagte ihnen an, daß fie alle binnen brey "Lagen fterben mußten, und zum Bahrzei-"chen gab er ihnen, daß diese Nacht eine Ruh "zwen Lammer werfen wurde. Das geschah "auch, aber niemand kehrte fich dran, als der "jungste Sohn, ber Ritter Siegmund hieß, "und eine Tochter, die eine gar schone Jung-"frau war. Diese beteten Tag und Nacht. "Die andern fturben alle an der Peft, und diese "beide blieben am Leben. Nun war aber hier auf "dem Beisenberg auch ein junger kuhner Rit= ster, der ritte beständig ein großes schwarzes "Pferd, deswegen hieß man ihn auch nicht an= "ders, als den Ritter mit dem schwarzen Pferd. "Er war ein gottloser Mensch, ber immer "raubte und mordete. Diefer Ritter gewann "die schone Jungfrau auf dem Kindelsberg "lieb, und wollte sie absolut haben, aber es "nahm ein schlechtes Ende. Ich kann noch "ein altes Lied von der Geschichte,"

Der

Der Schulmeister sagte: ich bitt' euch Kraft (so hieß der Bauer) sagt mir doch das Lied vor! Kraft antwortete: das will ich gern thun, ich will dirs wohl singen. Er fing an:

Bu Kindelsberg auf bem hohen Schloß, Steht eine alte Linde :: Bon vielen Aeften fraus und groß, Sie fauft am fühligen Winde ::

Da fieht ein Stein ift breit, ift groß,
Gar nah an dieser Linde ::
Ift grau und raub von altem Mods,
Steht fest im kubligen Winde ::

Da schlaft eine Jungfrau den traurigen Schlaf, Die treu war ihrem Ritter :: Das war von der Mork ein edler Graf, Ihr wurde das Leben bitter ::

Ctillinge Jungl. Jahre.

Er mar mit dem Bruder ins weite Land Bur Ritter: Rebde gegangen ::

Er gab der Jungfrau die eiserne Hand, Sie weinte mit Verlangen ::

Die Zeit die war nun lang vorben, Der Graf kam noch nicht wieder ::

Mit Gorg und Thranen mancherlen, Gaf fie ben ber Linde nieder ::

Da fam ber junge Rittersmann, Auf feinem fchwarzen Pferde ::

Der sprach die Jungfrau freundlich an, Ihr Berge er folg begehrte ::

Die Jungfrau fprach: bu kannft mich nie Bu beinem Weiblein haben ::

Wenns durr ift das grune Lindlein bie, Dann will ich dein herze laben ::

Die

\*

Die Linde war noch jung und schlant, Der Ritter sucht im Lande :: Ein' durre Linde so groß, so lang, Bis er sie endlich fande ::

Er ging wohl in dem Mondenschein Grub aus die grane Linde :: Und fest die darre dahinein, Belegt's mit Rafen geschwinde ::

Die Jungfrau fiand des Morgens auf, Um Fenfier mar's fo lichte :: Des Lindleins Schatten fpielte nicht brauf, Schwarz ward's ihr vor dem Schichte ::

Die Jungfrau lief jur Linde bin, Gest' fich mit Weinen nieder :: Der Aitter fam mit ftolgem Ginn, Begehrt' ihr Berge wieber.

2

Die Jungfrau frrach in großer Roth: Ich fann bich nimmer lieben! :;

Der ftolse Ritter fach fie todt, Das that ben Graf betrüben ::

... nach banfalb

Der Graf fam noch benfelben Tag, Er fah mit traurigem Muthe :: Wie da ben durrer Linde lag Die Jungfrau in rothem Blute ::

Er machte da ein tiefes Grab, Der Braut jum Ruhebette :: Und sucht' eine Linde Berg auf und ab, Die fest' er an die Stätte ::

Und einen großen Stein dazu, Der fieht noch in dem Winde :: Da schlift die Jungfrau in guter Ruh, Im Schatten der grunen Linde ::

Stilling

Stilling lauschte still, er burfte faum Ddem holen, die schone Stimme des alten Arafts, die ruhrende Melodie und die Ge= schichte felber würkten bergestalt auf ihn, daß. ihm bas Serz pochte, er besuchte ben alten Bauer oft, der ihm dann das Lied fo oft vorfang, bis ere auswendig fonnte. Run fenfte fich die Gonne hinter den fernen blauen Berg: Araft und ber Schulmeifter, giengen den Sugel berab, die braunen und scheckigten Rube graften in der Trift, ihre heisere Schellen klan= gen wiederhallend bin und her. Die Knaben liefen in den Sofen herum, und theilten ihr Butterbrod und Rafe gusammen; die Sausmutter machten den Stall zurecht, und bie Suner flatschten eins nach dem andern binauf ju ihrem Loch; noch einmal brehte fich berorangegelbe und rothbraune Sahn auf feinem Vfahl vor dem Loch herum, und frahte seinen Nachbarn gute Nacht; durch den Wald berab sprachen die Roblbrenner, die Querfacte auf ben Maden, und freuten fich der nahen Rube.

€ 3

Senrich

Benrich Stillings Schulmethode war feltsam, und so eingerichtet, daß er wenig oder nichts daben verlor. Des Morgens, sobald die Kinder in die Schule kamen, und alle ben= sammen waren, so betete er mit ihnen, und catechisirte sie in den ersten Grundsagen bes Christenthums, nach eigenem Gutdunken ohne Buch; bann ließ er einen jeden ein Stud lefen, menn das vorben war, so ermunterte er die Rinder ben Catechismus zu lernen, indem er ihnen versprach schone Siftorien zu erzählen, menn sie ihre Aufgabe recht gut auswendig konnen murden; wahrend der Zeit schrieb er ihnen vor, mas fie nachschreiben sollten, ließ fie noch einmal alle lesen, und denn fam's zum Erzählen, woben vor und nach alles erschöpft wurde, mas er jemals in der Bibel, im Ranser Octavianus, ber schonen Magelone, und andern mehr gelesen hatte; auch die Zerstdrung der the niglichen Stadt Troja wurde mit vorgenommen. So war es auf seiner Schule Sitte und Ge= brauch von einem Lag zum andern. Es läßt fid sich nicht aussprechen mit welchem Eifer die Rinder lernten, um nur früh and Erzählen zu kommen; waren sie aber muthwillig, oder nicht fleißig gewesen, so erzählte der Schulmeister nicht, sondern lase selbsten.

Miemand verlohr ben dieser seltsamen Manier zu unterweisen, als die Abc=Schüler, und die am Buchstabiren waren; dieser Theil des Schulamts war Stilling viel zu langweislig. Des Sonntags Morgens versammleten sich die Schulsinder um ihren angenehmen Lehrer, und so wanderte er mit seinem Gefolge unter den schönsten Erzählungen nach Korensburg in die Kirche, und nach der Predigt in eben der Ordnung wieder nach Haus.

Die Tellberger waren indessen mit Stilling recht gut zufrieden, sie sahen, daß ihre Kinder lernten, ohne viel gezüchtiget zu werden; verschiedene hatten sogar ihre Freude an all den schönen Geschichten, welche ihnen ihre Kinder zu erzählen wußten. Besonders liebte ihn Krüger aus der maßen, denn er konnte E 4 vieles vieles mit ihm aus dem paralacelsus reben, (so sprach der Jager das Wort paracelsus aus); er hatte eine alte teutsche Uebersetzung feiner Schriften, und da er ein sclavischer Berehrer aller der Manner war, von denen er glaubte, daß fie den Stein Lapis gehabt hatten, so waren ihm Jacob Bohms, Graf Bernhards, und bes paracelsus Schriften, große heiligthumer. Stilling felber fand Ge= fdmad barinnen, nicht blos wegen bes Steins ber Weisen. sondern weilen er ganz hohe und herrliche Begriffe, besonders im Bohm zu finden glaubte; wenn sie das Wort: Rad der ewigen Effenzien, oder auch schielender Blig, und andre mehr aussprachen, so ema pfunden fie eine gang besondere Erhebung bes Gemuthe. Gange Stunden lang forschten fie in magischen Figuren, bis sie mauchmal Unfang und Ende verlohren, und meinten: vor ihnen liegende Zauberbilder lebten und bewegten fich; bas mar bann fo rechte Seelenfreude.

freude, im Taumel grotebke Ideen zu haben, und lebhaft zu empfinden.

Allein dieses paradiesische Leben mar von furger Dauer. herr Paftor Stollbein und herr Korfter Kruger maren Tobfeinde. Die= fes fam baber: Stollbein war ein unum= schränkter Monarch in feinem Kirchspiel; fein geheimes Rathe=Collegium, ich meine bas Consistorium, bestund aus lauter Mannern, bie er selber angeordnet hatte, und von denen er voraus mußte, daß sie einfaltig gung maren. immer Ja zu fagen. Nater Stilling war ber lette gewesen, der noch vom vorigen Prediger bestellet worden; 'daber fand er nirgende Wie berftand. Er erklarte Krieg und fcbloß Frieben, ohne jemand zu Rath zu ziehen, alles fürchtete ihn, und zitterte in seiner Gegenwart. Doch fann ich nicht fagen, daß bas gemeine Wesen unter seiner Regierung sonderlich gelitton hatte, er hatte ben feinen Tehlern, eine Menge guter Eigenschaften. . Nur Bruger und einige ber Vornehmsten zu Slorenburg C 5 haßten

haßten ihn so sehr, daß sie fast gar nicht in die Kirche gingen, vielweniger ben ihm communizirten. Arüger sagte dffentlich: er sen vom bosen Geist besessen; und daher that er immer gerade das Gegentheil von dem, was der Patfor gern sahe.

Machdem Stilling einige Wochen zu Tellsberg gewesen war, so beschloß Herr Stollbein, seinen neuen Schulmeister daselbst einmal zu besuchen; er kam des Vormittags um neun Uhr in die Schule; zum Glück war Stilling weder am Erzählen noch Lesen. Er wußte aber schon, daß er ben Arügern im Hause war, daher sah er ganz mürrisch aus, schaute umber, und fragte: Was macht ihr mit den Schiefersteinen auf der Schul? — (Stilling hielte des Abends eine Rechenstunde mit den Kindern) Der Schulmeister autwortete; Darzauf rechnen die Kinder des Abends. Der Passtor suhr fort:

"Das kann ich wohl denken, aber wer heißt "euch das!"

**Benrich** 

Senrich wußte nicht, was er sagen sollte, er sah dem Pastor ins Gesicht, und verwunzberte sich, endlich erwiederte er lächelnd: Der mich geheißen hat, die Kinder Lesen, Schreisben und den Satechismus zu lehren, der hat mich auch geheissen, sie im Rechnen zu unterzrichten.

"Ihr . . . . ich hatte bald was gesagt! "lehrt sie erst einmal das Nothigste, und wenn "sie das konnen, so lehrt sie auch rechnen."

Nun fing es an Stillingen weich ums Herz zu werden. Das ist so seiner Natur gemäß, austatt daß andre Leute bos und launigt werden, schießen ihm die Thränen in die Augen, und die Backen herunter; es giebt aber auch einen Fall, in welchem er recht zornig werden kann: Wenn man ihn, oder auch sonsten eine ernste und empfindsame Sache sathrisch behandelt. Gott! versetzte er, wie soll ichs doch machen? Die wollen haben, ich soll die Kinder rechnen lehren, und der Herr Pastor will's nicht haben! Wem soll ich nun folgen?

"Ich hab' in Schulsachen zu befehlen, sagte Stollbein, "und eure Bauern nicht!" und damit ging er zur Thur hinaus.

Stilling befahl alsofort: alle Schiefersteine herab zu nehmen, und auf einen Haufenschinter dem Ofen unter die Bank zu legen; das wurde befolgt, doch schrieb ein jeder seinen Namen mit dem Griffel auf den Seinigen.

Nach der Schule ging er zu dem Kirchen-Aeltesten, erzählte ihm den Borfall, und fragte ihn um Rath. Der Mann lächelte, und sagte: Der Pastor wird so seine bose Laune gehabt haben, legt ihr die Steine zurück, daß er sie nicht sieht, wenn er wieder kommen sollte, fahrt ihr aber fort, die Kinder müssen doch rechnen lernen! Er erzählte es auch Krügern, dieser glaubte: der Teusel habe ihn besessen, und nach seiner Meinung sollten nun auch die Måde chen sich Schiefersteine anschaffen, und das Rechnen lernen, seine Kinder wenigstens sollten es nun zuerst vornehmen. Und das geschah auch, Stilling mußte den größten Rnaben sogar in der Geometrie unterrichten.

So stunden die Sachen den Sommer über. aber niemand vermuthete, mas den Serbst ge= fcab. Bierzehn Tage vor Martini, fam ber Aelteste in die Schule, und fundigte Stillina im Namen des Paftors an, auf Martini die Schule zu verlaffen, und zu feinem Bater zu= rud zu fehren. Diefes mar bem Schulmeifter und den Schulern ein Donnerschlag, fie wein= ten allzusammen. Erüger und die übrigen Jellberger wurden fast rasend, sie stampften mit ben Sugen, und schwuren: der Paftor follte ihnen ihren Schulmeifter nicht nehmen. Allein wilhelm Stilling, wie fehr er fich auch årgerte, fand boch rathsamer feinen Sohn ben fich zu nehmen, um ihn an seinem fernern Gluck nicht zu hindern. Des Conntage Nach= mittage vor Martini fopfte der gute Schulmeifter fein Bifgen Rleider und Bucher in einen Sad, hieng ihn auf den Ruden, und manberte aus Jellberg bas Bochste hinauf, seine Schüler

Schüler gingen truppweise hinten nach und weinten, er selbsten vergoß tausend Thränen, und beweinte die süße Zeiten, die er zu Fellberg zugebracht hatte. Der ganze westliche Himmel sah ihm traurig aus, die Sonne verkroch sich hinter ein schwarzes Wolkengebirge; und er wanderte im Dunkel des Waldes den Giller hinunter.

Des Montags Morgens setze ihn sein Vater wieder in seinen alten Binkel an die Nähnadel. Das Schneiderhandwerk war ihm nun doppelt verdrießlich, nachdem er die Süßigkeit des Schulhaltens geschmeckt hatte. Das einzige, was ihm noch übrig bliebe, war, daß er seine alte Sonnenuhren wiederum in Ordnung brachte, und seiner Großmutter die Herrlichkeit des Somers erzählte, die sich dann auch alles wohl gefallen ließ, und wohl gar Geschmack daran hatte, nicht so sehr aus eigenem Naturtrieb, sondern weilen sie sich erinnerte: daß ihr seeliger Eberbard ein großer Liebhaber von ders gleichen Sachen gewesen war.

Ben:

Denrich Stillings Leiden stürmten nun mit voller Kraft auf ihn zu, er glaubte fest, er sen nicht zum Schneiderhandwerk gebohren, und er schämte sich von Herzen so da zu sigen, und zu nähen; wenn daher jemand Ansehnliches in die Stube kam so wurde er roth im Gesicht.

Einige Wochen hernach begegnete dem Ohm Simon Herr Pastor Stollbein im Fuhreweg; als er den Pastor von Ferne her reiten sahe, arbeitete er sich über Hals und Kopf mit dem Ochsen und seiner Karre aus dem Wege auf das Feld, stellte sich mit dem Nut in der Hand neben den Ochsen hin, bis Herr Stollbein herzukam.

"Mu, was macht euers Schwagers Sohn?" Er figt am Tisch und naht!

"Das ist recht! so will ich's haben!

Stollhein ritte fort, und Simon fuhr feisner Wege nach Haus. Alfofort erzählte er wilhelmen was ber Pastor gesagt hatte; Benrich

Benrich horte es mit großtem Bergeleid; ermunterte fich aber wieder, als er fahe, wie fein Bater mit aufgebrachtem Gemuth, bas Mahzeug von sich marf. aufsprang, und mit Sefe tigkeit sagte: und ich will haben er foll Schul halten, sobald sich Gelegenheit dazu außert! Simon versette, ich hatt' ihn zu Jellberg gelaffen, der Vaftor wird boch noch zu bezwingen fenn. Das hatte wohl geschehen konnen, antwortete wilhelm, aber man hat ihn hernach boch immer auf ben Sals, und wird seines Lebens nicht froh. Leiden ift beffer als Streiten. Meinetwegen, fuhr Simon fort, ich schier mich nichts um ihn, er sollte mir nur einmal zu nahe kommen! Wilhelm schwieg, bachte: bas lagt fich in ber Stube hinterm Dfen gut fagen.

Die muhselige Zeit des Handwerks dauerte vorjetzo nicht lange, denn vierzehn Tage vor Wennachten kam ein Brief von Dorlingen aus der Westphälischen Grafschaft Mark in Stilllings Hause an. Es wohnte dasclbst ein reischer

(II

ćie

1

ther Mann, Namens Steismann, welcher ben jungen Stilling zum Yaus-Informator verlangte. Die Bedinge waren: daß Herr Steismann von Neujahr an, dis nächste Pstern Unterweisung für seine Kinder verlangte; das für gab er Stillingen Kost und Trank, Feuer und Licht; fünf Reichsthaler Lohn bekam er auch, allein dafür mußte er von den benachsbarten Bauern so viel Kinder in die Lehre nehsmen, als sie ihm schicken würden, das Schulsgeld davon zog Steismann; auf die Weise hatte er die Schule fast umsonst.

Die alte Margrethe, Wilhelm, Elisabeth, Mariechen und Senrich, berathschlageten sich hierauf über diesen Brief. Margrethe fing nach einiger Ueberlegung an: Wilstelm, behalt den Jungen ben dir! denk einsmahl! ein Kind so weit in die Fremde zu schieden, ist kein Spas, es giebt wohl hier in der Nahe Gelegenheit vor ihn. Das ist auch wahr! sagte Mariechen, mein Bruder Joshann sagt oft: daß die Bauern daherum so Stillings Jüngl. Jahre.

grobe Leute waren, wer weiß, was sie mit dem guten Jungen aufangen werden, behalt ihn hier, Wilhelm! Elisabeth gab auch ihre Stimme; sie hielte aber dafür: daß es besser sein, wenn sich Senrick etwas in der Welt verssuchte; wenn sie zu befehlen hätte, so müßte et ziehen. Wilhelm schloß endlich, ohne zu sa gen warum; wenn Senrick Lust zu gehen hätzte, so war' er es wohl zusrieden. Ja wohl bin ich's zusrieden! siel er ein, ich wollte, daß ich schon da war'! Margrethe und Maries chen wurden traurig, und schwiegen still. Der Prief wurde also von Wilhelmen beautwortet, und alles eingewilligt.

Dorsingen lag neun ganzer Stunden von Tiefenbach ab. Bielleicht war seit hundert Jahren niemand aus der Stillingschen Familie so weit fort gewandert, und so lang abwesend gewesen. Einige Tage vor Senrichs Abreise trauerten und weinten alle, nur er selber war innig froh. Wilhelm verbarg seinen Kunnner so viel er konnte. Margrethe und Maricchen empfan-

empfanden zu fehr, daß er Stilling mar, deswegen weinten sie am meisten; welches in den blinden Staar-Augen der alten Großmutter erbarmlich aussahe.

Der letzte Morgen kam, alles versank in Wehmuth. Wilhelm stellte sich hart gegen ihn; allein, der Abschied machte ihn nur desto weicher. Senrich vergoß auch viele Thrånen, aber er lief, und wischte sie ab. Zu Lichts hausen kehrte er ben seinem Ohm, Johann Stilling, ein, der ihm viel schone Lehren gab. Nun kamen die Fuhrleute, die ihn mitnehmen sollten, und Senrich reiste freudig mit ihnen fort.

Die Gegenden, welche er in dieser Jahrezzeit durch zu reisen hatte, sahen recht melanscholisch aus. Sie machten Eindrücke auf ihn, die ihn in eine gewisse Niedergeschlagenheit versetzen. Wenn Dorlingen in einer solchen Gegend liegt, dachte er immer, so wird mirs doch da nicht gefallen. Die Fuhrleute, mit denen er reiste, waren von daher zu Haus;

D 2

er merkte oft, wie sie zusammen hinter ihm ber giengen, und über ihn spotteten; benn weilen er nichts mit ihnen fprach, und vor die Zeit etwas blod aussahe, so hielten sie ihn für einen Schaafsfopf, mit bem man machen fonnte, mas man wollte. Zuweilen gupfte ihn einer von hinten her, und wenn er bann umsahe, fo stellten fie fich, als wenn fie wichtige Sachen unter fich auszumachen hatten. Dergleichen Behandlungen maren nun eben fabig feinen Born zu reiten; er litte bas ein Vaarmal, endlich drehte er sich um, sahe sie scharf an, und sagte: Sort ihr Leute, ich bin und werde ener Schulmeister zu Dorlingen, und wenn eure Kinder so ungezogene Bengels find, wie ich vermuthe, so werd ich Mittel wissen, ihnen andre Sitten benzubringen, das konnt ihr ih= nen fagen, wenn ihr nach haus fommt! Die Kuhrleute saben fich an, und bloß um ihrer Rinder willen ließen fie ihn zufrieden.

Des Abends spat um neun Uhr kam er zu Dorlingen an. Steifmann betrachtete ihn

bon Saupt bis ju Bug, fo auch feine Frau, Rinder und Gefinde. Man gab ihm ju effen, und darauf legte er fich schlafen. Alls er des Morgens fruh erwachte, erschrack er fehr, benn er fahe die Conne, feinem Begriff nach, in Westen aufgeben, sie rudte gegen Norden in die Sobe, und gieng des Abends in Often un= ter. Das wollte ihm gar nicht in ben Ropf; und doch hatte er so viel von der Affronomie und Geographie begriffen, daß er wohl mußte. die Jellberger und Tiefenbacher Sonne sen eben dieselbe, die auch zu Dorlingen leuchtete. Dieser seltsame Borfall verrudte ihm fein Concept, und jegt munschte er von Sergen, feines Ohmen Johanns Compas zu haben, um zu feben, ob auch bie Magnetnadel mit ber Sonnen einig fen, ihn zu betrugen. Er erfand zwar endlich die Urfache diefer Erschei= ming; er mar den vorigen Abend fpat angefommen, und hatte die allmablige Krummung des Thals nicht bemerkt. Allein, er konnte boch seine Einbildung nicht bemeiftern, alle Mus= D 3

Aussichten in die rohe und ode Gegenden, kamen ihm auch aus diesem Grunde traurig und katal vor.

Steifmann mar reich, er hatte viel Gelb, Giter, Ochsen, Rube, Schaafe, Biegen und Schweine, dazu feine Stahlfabrique, worins nen Baaren verfertiget wurden, mit benen er Sandlung trieb. Er hatte jest nur erft die zweite Kran, hernach aber hat er die dritte, oder wohl gar die vierte, geheurathet; das Gilud war ihm so gunftig, daß er verschiedene Frauen nach einander nehmen fonnte, wenig= ftens schien ihm bas Sterben und Wiedernehmen ber Beiber eine besondere Beluftigung gu fenn. Die jetige Frau mar ein autes Schaaf. ihr Mann redete oft gar erbaulich mit ihr von ben Tugenden feiner erften Frauen, fo. daß fie, aus großer Empfindung des Herzens, oft blutige Thranen weinte. Sonften war er gar nicht zum Born aufgelegt; er redete nicht viel, mas er aber sagte, das mar von Gemicht und Nachdruck, weilen es gemeiniglich jemand ber gegen=

gegenwärtig war, beleidigte. Er ließ sich auch anfänglich mit seinem neuen Schulmeister in Gespräche ein, allein, er gesiel ihm nicht. Bon allem, was Stilling gewohnt war zu reden, verstund er nicht ein Wort, eben so wenig, als Stilling begriff, wovon sein Patron redete. Daher schwiegen sie bende, wenn sie bensammen waren.

Des folgenden Montags Morgens gieng die Schule an; Steifmanns drey Anabent machten den Anfang. Bor und nach fanden sich ben achtzehn große vierschrötige Jungens ein, die sich gegen ihren Schulmeister verzhielten wie so viel Patagonier gegen einen Franzosen. Zehn bis zwölf Mådgen von eben bem Schrot und Korn kamen auch, und setzen sich hinter den Tisch. Stilling wußte nicht recht, was er mit diesem Bolk anfangen sollte, Ihm war bang für so vielen wilden Gesichztern; doch versuchte er die gewöhnliche Schulzmethode, und ließ sie beten, singen, lesen und den Catechismus lernen.

D 4

Dieses

Dieses gieng ungefehr vierzehn Tage seinen ordentlichen Gang; allein, nun war es auch geschehen, ein oder anderer Cosacken = ähnlicher Junge versuchte es, den Schulmeister zu neschen. Stilling brauchte den Stock rechtschafz fen, aber mit so widrigem Erfolg: daß, wenn er sich mude auf dem starken Buckel zerdrosschen hatte, der Schulmeister aus vollem Hals lachte, der Schulmeister aber weinte. Das war dann dem Herrn Steismann so seine liebzste Belustigung; wenn er in dem Schulsfübgen Lerm hörte, so kam er, that die Thur auf, und ergöste sich von Herzen.

Dieses Versahren gab Stillingen den letzten Stoß. Seine Schule wurde zum polnisschen Reichstag, wo ein jeder that, was ihn recht dauchte. So wie nun der arme Schulsmeister in der Schule alles gebrannte Herzeleid ausstund, so hatte er auch außer derselben keine frohe Stunde. Bucher fand er wenig, nur eine große Baseler Vibel, deren Holzschnitte er durch und durch wohl studirte, auch wohl darinnen lase,

feinen

aud

lida

n ne

ichaf:

menn

rdre:

Sals

Dui

liel:

ham

und

let:

lni:

ihn

pl: ,

cit

int

int

id

wiewohl er sie oft durch gelesen hatte. Jions-Lehr und Wunder von Doctor Mel, nebst noch einigen alten Postillen und Gesangbüchern, stuns den auf der Rleiderkammer auf einem Brett in guter Ruhe, und waren wohl, seitdem sie Herre Steismann geerbt hatte, wenig gedraucht worden. In dem Hause selbsten war ihm niesmand hold, alle sahen ihn für einen einfältigen dummen Anaben an; denn ihre niedersträchtige, ironisch zotigte und zweideutige Resten verstund er nicht, er antwortete immer gutherzig, wie ers meinte nach dem Sinn der Borte, suchte überhaupt einen jeden mit Liebe zu gewinnen, und dieses war eben der gerade Weg eines jeden Schuhputzer zu werden.

Doch trug sich einsmalen etwas zu, das ihn leicht das Leben hatte kosten können, wenn ihn der gutige Bater der Menschen nicht sonderlich beswahrt hatte. Er mußte sich des Morgens selbssten Feuer in den Ofen machen; als er nun einsmal kein Nolz fand, so wollte er sich etwas holen; nun war über der Küchen her eine Rauchkams

D 5 mer

mer, wo man das Kleisch raucherte, und jugleich das Solz troduete. Die Dreschtenne ftieß an die Ruche, und von dieser Tenne ging eine Treppe nach der Rauchkammer. Es waren just seche Laglohner am Dreschen. Benrich lief die Treppe hinauf, machte die Thur auf, aus welcher ber Rauch, wie eine bide Wolke, heraus zog; er ließ die Thur offen, that einen Sprung nach dem Solz, griff etliche Stude, indeffen wirbelte einer von ben Dres schern auswendig die Thur zu. Der arme Stilling gerieth in Todesangft, ber Rauch er= stickte ihn, es war stockfinster da, er wurde irre, und mußte nicht mehr, wo die Thur war. In diesem erschrecklichen Zustand that er einen Sprung gegen die Wand, und traf juft gerade gegen die Thur, bergeftalt, daß ber Wirbel zerbrach, und die Thur aufsprung. Stilling fturzte die Treppe herunter, bis auf die Tenne, wo er betaubt und sinnlos hingestreckt lag. Alls er wieder zu sich selbst kam, sahe er die Drefcher nebst herrn Steifmann um sich stehen,

nd in:

btenne

e ging

ê m:

HEB

26年

biđt

offen

tlide

Dir

mit

) (r:

urk.

rar.

net

ade del.

ng

steifmann. Dieses ging Stillingen durch bie Scele. Ja! antwortete er, der lacht würklich, daß er endlich einmal seines Gleischen gefunden bat. Das gesiel seinem Patron außerordentlich, und er pflegte wohl zu sagen: das sen das erste und auch das letzte gescheute Wort gewesen, das er von seinem Schulmeister gehört habe.

Das Beste indessen ben ber Sache war, daß Stilling keinen Schaden genommen hatste; er überließ sich ganzlich der Wehmuth, weinte sich die Angen roth, und erlangte weister nichts dadurch, als Spott. So traurig gieng seine Zeit vorüber, und seine Wonne am Schulhalten wurde ihm häßlich versalzen.

Sein Vater Wilhelm Stilling war indeffen zu Haus mit angenehmern Sachen beschäftiget. Die Wunde über Dorthgens Tod war heil, er erinnerte sich allezeit mit Zärtlichkeit an sie; allein, er trauerte nicht mehr, sie war nun

nun vierzehn Sahr todt, und feine ffrenge myftische Denkungsart milberte fich in so weit, baß er jezt mit allen Menschen Umgang pfloge, boch war alles mit freundlichem Ernft, Got= tesfurcht, und Rechtschaffenheit vermischt, so, baß er Bater Stilling ahnlicher wurde, als eins seiner Kinder. Er munschte nun auch einmal Nausvater zu merben, eigenes Saus und Sof zu haben, und den Ackerbau neben feinem Sandwerk zu treiben; beswegen suchte er fich jezt eine Frau, die neben den ubthigen Gigenschaften, Leibes und ber Seelen, auch Haus und Guter hatte; er fand bald mas er suchte. Zu Leindorf, zwo Stunden von Tiefenbach westwarts, mar eine Witme von acht und zwanzig Sahren, eine anschnliche brave Fran; sie hatte zwen Kinder aus der ersten Che, wovon aber eins bald nach ihrer Sochzeit starb. Diese war recht frob, als sie wilhelm begehrte, ob er gleich gebrechliche Ruffe hatte. Die Henrath wurde geschlossen, ber Hochzeitstag bestimmt, und Benrich befam

kam einen Brief nach Dorlingen, ber in ben marmften und gartlichsten Ausdruden, beren fich nur ein Bater gegen feinen Sohn bedienen fann bie gange Sache befannt machte, und ihn auf den bestimmten Tag zur Sochzeit ein= lub. Benrich las diesen Brief, legte ihn bin. ftund und bedachte fich, er mußte fich erft tief prufen, ehe er finden konnte, ob ihm wohl oder weh daben mard; so gang verschiedene Em= pfindungen stiegen in seinem Gemuth auf. Endlich schritte er ein Paarmal vor sich bin. und sagte zu sich selbst: Meine Mutter ift im Simmel, mag diese einsweilen in dies sem Jammerthal bey mir und meinem Da: ter ibre Stelle vertreten. Dereinsten werd ich doch diese verlassen, und jene suchen. Mein Vater that wohl! - Ich will sie doch recht lieb haben, und ihr allen willen thun, so gut ich kann, so wird sie mich wieder lieben, und ich werde Freude haben.

Nun machte er Steifmann die Sache bekannt, forderte etwas Geld, und reiste nach TieTiefenbach zuruck. Er wurde daselbst von allen mit tausend Freuden empfangen, besonders von Wilhelmen, dieser hatte ein wenig gezweifelt, ob sein Sohn auch wohl murren wurde; da er ihn aber so heiter kommen sah, flossen ihm die Thranen aus den Augen, er sprung auf ihn zu, und sagte:

Willfommen, Benrich!

"Willkommen, Vater! ich wünsche euch "von Herzen Glück zu eurem Vorhaben, und "ich freue mich sehr, daß ihr nun in eurem Al-"ter Trost haben konnt, wenns Gott gefällt."

Wilhelm sunk auf einen Stuhl, hielt beide Hande vors Gesicht und weinte. Senrich weinte auch. Endlich sing Wilhelm an: du weißt, ich hab mir in meinem Wittwerstand fünfhundert Reichsthaler erspart; ich bin nun vierzig Jahr alt, und ich hatte vielleicht noch vieles ersparen konnen, dieses alles entzgeht dir nun; du wärst doch der einzige Erbe davon gewesen!

"Bater,

"Bater, ich kann sterben, ihr konnt sterben, "wir bende konnen noch lange leben, ihr konnt "kranklich werden, und mit eurem Geld nicht "einmal auskommen. Aber, Pater! ist meine "neue Mutter, meiner seligen Mutter ähnlich?" wilhelm hielt wiederum die Hande vor die Augen. Nein! sagte er, aber sie ist eine brave Kran.

in

CIN

Tä

in.

Ó

Pluch gut, sagte Senrich, und stund aus Fenster, um noch einmal seine alte romantische Gegenden zu schauen. Es lag kein Schnee. Die Aussicht in den nahen Wald kam ihm so angenehm vor, ob es gleich in den letzten Tasgen des Februars war, daß er beschloß hin zu spatieren; er ging den Hof hinauf, und in den Wald hinein. Nachdem er eine Weile umher gewandelt, und sich ziemlich von den Haufern entfernt hatte, wurde es ihm so wohl in seiner Seelen, er vergaß der ganzen Welt, und wans delte in Gedanken vertieft, vor sich hin; indesen keisenberger Schloßes. Schon sah er zwischen

ben Stammen ber Baume burch, auf bem Sugel die zerfallene Mauern liegen, überraschte ihn ein wenig. Nun rauschte etwas gur Seiten im Weffrauche, er fchaute bin, und fabe ein anmuthiges Beibebild fteben, blag, aber gartlich im Gesicht, in Leinen und Baum= wolle gekleidet. Er schauderte, und das Derz klopfte ihm, da es aber noch fruh am Tage mar, so furchte er sich nicht; sondern fragte: Wo send ihr her? Sie antwortete: von Ties fenbach. Das fam ihm fremd vor, benn er fannte sie nicht. Die heißt ihr benu? -Dorthgen. Stilling that einen hellen Schren, und fank zur Erden in Dhumacht. Das gute Mådgen wußte nicht, wie ihr geschah; fannte den jungen Burschen auch nicht. Denn fie war erst als Magd auf Neujahr nach Tiefenbach gekommen. Gie lief ben ibn; fniete ben ihn auf die Erde und weinte. Gie verwunderte sich fehr über den jungen Menschen, besonders; daß er so weiche Sande, und ein so weißes Gesicht hatte; auch waren feine Rleis ber

M

18

N

ij

der reiner und fauberer, auch wohl ein wenig beffer, als der andern Burschen ihre. Der Fremde gefiel ihr. Indeffen fam Stilling wieder zu fich felber, er sahe die Weibsperson nahe ben fich, er richtete fich auf, fab fie ftarr an. und fragte gartlich: was macht ihr bier? Sie antwortete schr freundlich: ich will durres Solz. lesen. Wo send ihr her? Er erwiederte: ich bin auch von Tiefenbach, Wilhelm Stillings Mun horte er, daß fie feit Reujahr erst Magd daselbst war; und sie horte feine Umftande, es that benden leid, daß fie fich verlaffen mußten. Stilling spatierte nach dem Schloß, und sie lase Holz. Es hat wohl zwen Jahr gedauert, eh das Bild dieses Madgens in feinem Dergen verlofch, fo fest hatte es fich feiner Seelen eingepraget. Alls bie Sonne fich jum Untergang neigte, gieng er wieder nach Haus; er erzählte aber nichts von bem, was vorgefallen mar, nicht fo fehr aus. Berschwiegenheit, sondern aus andern Ur= .. sachen.

Stillings Jungl. Jahre.

(E

Des

Des andern Tages ging er mit seinem Bater, und andern Freunden nach Leindorf zur Sochzeit; feine Stiefmutter empfing ihn mit aller Bartlichkeit, er gewann fie lieb, und fie liebte ihn wieder; wilhelm freute fich beffen pon Serzen. Dinn erzählte er auch seinen Eltern, wie betrübt es ihm zu Dorlingen gienge. Die Mutter riethe, er follte zu Saus bleiben, und nicht wieder hingehen; allein wilhelm fagte: "Wir haben noch immer Wort gehalsten, es darf an dir nicht fehlen; thun's andre "Leute nicht, fo muffen fie's verantworten; bu "mußt aber beine Zeit aushalten." Dieses war Stillingen auch nicht fehr zuwider. Des aus bern Morgens reifte er wieder nach Dorlingen. Allein, seine Schüler kamen nicht wieber; das Fruhjahr ruckte beran, und ein jeder begab fich aufs Feld. Da er nun nichts zu thun batte, so wies man ihm verachtliche Dienste an, fo, daß ihm fein tagliches Brob recht sauer wurde.

Mod

Roch vor Oftern, ehe er abreifte, hatten Steifmanns Rnechte beschloffen, ihn recht trunfen zu machen, um so recht ihre Freude an ibm zu haben. Als fie bes Sonntags aus ber Rirche famen, fagte einer gum andern: laft uns ein wenig warmen ebe wir uns auf ben Weg begeben, denn es war falt, und sie hat= ten eine Stunde zu geben. Mun mar Stilling gewohnt, in Gesellschaft nach Sans zu geben; er trat beswegen mit hinein, und fette fich ber bem Dfen. Dun gings ans Brandtemein= Trinfen, der mit einem Sprup verfüßt mar; ber Schulmeifter mußte mit trinfen; er merkte bald, wo das hinaus wollte, daher nahm er den Mund voll, wie ihn aber unvermerkt wieber aus, unter ben Dfen ins Steinkohlen= Die Rnechte befamen also querft einen Rausch, und nun merkten sie nicht mehr auf den Schulmeifter, fondern fie betrimfen fich felbsten aufs beste; unter biesen Umstan= den suchten sie endlich Urfache an Stilling, um ihn zu schlagen, und faum entfam er aus ihren

ihren Sanden. Er bezahlte feinen Antheil an ber Zeche, und ging heimlich fort. Alls er nach Saus fam, erzählte er Berrn Steifmann ben Borfall; allein der lachte darüber. Man sah ihm an, daß er den mißlungenen Anschlag be-Die Knechte wurden nun vollends dauerte. mutend, und suchten allerhand Gelegenheit, ibm eins zu verseten; allein Gott bewahrte ihn. Noch zween Tage vor seiner Abreise traf ihn ein Bauren = Sohn aus dem Dorf auf dem Keld; er war mit ben der Brandtweins = Beche gewesen, diefer grif ihn am Ropf und runge mit ihm, ihn zur Erde zu werfen; es war aber zu gutem Gluck ein alter Greis nahe baben im Sof, dieser kam herzu, und fragte: mas ihm der Schulmeister gethan habe? Der Bursche antwortete: Er hat mir nichts gethan, ich will ihm nur ein Paar um die Ohren geben. Der alte Bauer aber griff ihn, und fagte gegen. Stilling: geh du nach Saus! und darauf gab . er ihm einige berbe Maulschellen, und versette:

nun geh du auch zu Haus, das hab ich nur so vor Spas gethan.

Den zwenten Ostertag nahm Stilling seis nen Abschied zu Dorlingen, und des Abends kam er wiederum ben seinen Eltern zu Leins dorf an.

Mun war er in fo weit wiederum in feinem Element, er mußte frenlich wacker auf bem Handwerk arbeiten; allein, er wußte boch nun wieder Gelegenheit an Bucher zu fommen. Den ersten Sonntag ging er nach Jellberg und hohlte den Somer, und wo er fonst etwas wußte, das nach feinem Geschmack schon zu lesen war, das hohlte er herben, so daß in fin= gem das Brett über den Kenstern ber, wo fon= ften allerhand Gerathe gestanden batte; gang voll Buder ftund. wilhelm mar deffen fo gewohnt, er fah es gern; allein; ber Mutter waren fie zuweilen im Wege, fo, daß fie frage te: Benrich, mas willft du mit allen den Bu= dern machen? Er lafe alfo bes Sonntage, und mahrend bem Effen; feine Mutter fchuttelte dann oft den Kopf: und sagte: das ist doch ein wunderlicher Junge! — Wilhelm lächelte dann so, auf Stillings Weise, und sagte: Greebgen laß ihn halt machen! —

Nach einigen Wochen fieng nun die schwer= fte Keldarbeit an. wilhelm mußte darin fei= nen Sohn auch brauchen, wenn er feinen Tag-Ibhner an feine Stelle nehmen wollte, und da= mit wurde die Mutter nicht zufrieden gemesen fenn; allein, dieser Zeitpunkt mar ber Unfang von Etillings schwerem Leiden; er war zwar ordentlich groß und ftark, aber von Jugend auf nicht dazu gewohnt, und er hatte fein Glied an fich, bas zu bergleichen Geschaften gemacht mar. Cobald er anfing zu hacken ober zu mahen, so zogen fich alle seine Glieder an bem Bertzeug, als wenn fie hatten gerbre= den wollen; er meinte oft vor Mudigkeit und Schmerzen nieber zu finken, aber ba half alles nichts; wilhelm fürchtete Berdruß im Saufe, und feine Frau glaubte immer, Benrich wurde fich vor und nach baran gewohnen. Diese Lebens=

art wurde ihm endlich unerträglich; er freute sich nunmehr, wenn er zuweilen an einem regnichten Tage am Handwerk sitzen, und seine zerknirschten Glieder erquicken konnte; er seufzte unter diesem Joch, ging oft allein, weinte die bitterste Thränen, und slehte zum himmlischen Bater um Erbarmung, und um Alenderung seines Zustandes.

wilhelm litte heinlich mit ihm. Wenn er des Abends mit geschwollenen Handen voller Blasen, nach Haus kam, und von Müdigkeit zitterte, so seufzte sein Vater, und bende sehnzten sich mit Schmerzen wieder nach einem Schuldienst. Dieser fand sich auch endlich nach einem sehr schweren und mühseligen Sommer, ein. Die Leindorfer, wo wilhelm wohnte, beriesen ihn auf Michaelis 1756 zu ihrem Schulmeister. Stilling willigte in diesen Beruf mit Freuden; er war nun glückseeslig, und trat mit seinem siebenzehnten Jahr dieses Umt wieder an. Er speiste ben seinen Bauern um die Reihe, vor und nach der Schule

E 4

aber.

aber, mußte er feinem Bater am Sandwerk belfen. Auf diese Weise blieb ihm keine Zeit jum Studiren übrig, als nur, wenn er auf ber Schule mar; und ba mar ber Ort nicht, um felber zu lefen, sondern andre zu unterriche ten. Doch stahl er manche Stunde, die er auf Die Mathematik, und andere Runsteleien verwandte. Wilhelm merfte bas, er stellte ihn barüber zur Rebe, und scharfte ihm bas Gewissen. Stilling antwortete mit betrübtem Bergen: "Bater! meine gange Seele ift auf die Bucher gerichtet, ich fann meine Reigung "nicht bandigen, gebt mir vor und nach der "Schule Zeit, so will ich kein Buch auf bie "Schule bringen." wilhelm erwiederte: bas ist doch zu beklagen! alles, mas du lernst, bringt dir ja fein Brod und Kleider ein; und alles, mas bich ernahren konnte, bagu bift bit ungeschickt. Stilling betrauerte felber feinen Bustand, denn das Schulhalten war ihm auch gur Laft, wenn er baben feine Beit gum Le= fen hatte; er sehnte sich berowegen von fei= nem

nem Bater ab, und an einen andern Ort gu fommen.

Bu Leindorf waren indessen die Leute ziemlich mit ihm zufrieden, obgleich ihre Kinber in ber Zeit mehr hatten lernen konnen; benn fein Wefen und fein Umgang mit ben Rindern gefiel ihnen. Anch der Berr Paftor Dablbeim, zu deffen Kirchspiel Leindorf gehorte, ein Mann, ber seinem Amt Ehre mach= te, liebte ihn. Stilling wunderte fich über die Magen, als er bas erstemal ben diesem portreflichen Mann auf fein Zimmer fam; er war ein Greis von achtzig Jahren, und lag just auf einem Rubebettgen, als er zur Thur herein trat; er fprung auf, bot ihm die Sand, und fagte: "Mehmt mit nicht übel, Schul-"meifter! daß ihr mich auf dem Bette findet, "ich bin alt und meine Rrafte manken." Stilling wurde von Chrfurcht durchdrungen, ihm flossen die Thranen die Wangen herab. Herr Paftor! antwortete er, es freut mich recht fehr, unter Ihrer Aufficht Schule gu halten! E 5 Gott

Gott gebe Ihnen viel Freude und Seegen in Ihrem Alter! Ich danke euch, lieber Schulmeister! erwiederte der edle Alte, ich bin, Gott sep Dank! nahe an dem Ziel meiner Lauf bahn, und ich freue mich recht auf meinen großen Sabbath. Stilling gieng nach Hause, und unterwegens machte er die besondere Anmerskung: Nerr Dablbeim müßte entweder ein Apostel, oder Herr Stollbein ein Baalspfasse seyn.

Heindorfer Schule, wenn er auch dann eben nicht alles in gehöriger Ordnung fande, so fuhr er nicht aus, wie Herr Stollbein, sondern er ermahnte Stillingen ganz liebreich, dieses oder jenes abzuändern; und das that ben einem so empfindsamen Gemuth immer die beste Wirkung. Diese Behandlung des Herrn Pastors war würklich zu bewundern, denn er war ein gähzorniger hitziger Mann, aber nur gegen die Laster, nicht gegen die Fehler; daben war er auch gar nicht herrschsüchtig. Um den Sha-

Character Diefes Mannes meinen Lefern gu schildern, will ich eine Geschichte erzählen, die sich mit ihm zugetragen hat, als er noch Sofprediger ben einem Kurften zu R... gewesen war. Dieser Furft hatte eine vortrefliche Ge= mablin, und mit derfelben auch verschiedene Prinzeffinnen, dennoch verliebte er fich in eine Burgerstochter in feiner Refidenzstadt, ben welcher er, seiner Gemahlinn zum hochsten Leidwesen, ganze Nachte zubrachte. beim konnte das ungeahndet nicht hingeben laffen; er fing auf der Cangel an, unvermerkt dagegen zu predigen, doch fühlte der Kurft wohl wohin der Hofprediger zielte, daher blieb er aus ber Rirchen, und fuhr mahrend ber Zeit auf sein Lufthaus in den Thiergarten. Gins= mals kam Dablbeim und wollte in die Rirche geben zu predigen, er traf den Kurften just auf dem Plats, als er in die Rutsche freigen wollte; ber Sofprediger trat herzu, und fragte: wo gedenken Eure Durchlaucht bin? Was liegt . dir Pfaff daran? war die Antwort. Gehr viel!

viel! versette Dablbeim, und ging in die Kirde, allwo er mit trodnen Morten, gegen bie Aussch)weifungen der Großen dieser Welt anging, und ein Beh über bas andre gegen fie ausrief. Nun war die Kurstin in der Kirche, fie lies ihn gur Mittagstafel bitten, er fam, und fie bedauerte feine Frenmuthigfeit, und befürchtete üble Folgen. Indeffen fam der Fürft wieder, fuhr aber auch alsofort wieder in Die Stadt zu feiner Maitreffe, welche zum Ungluck auch in der Hofcapelle gewesen war, und Herrn Dablheim gehöret hatte. Sowohl der Sofprediger, als auch die Fürstin, hatten sie geschen, sie konnten leicht das Gewitter voraus schen, welches herrn Dablheim über bem Saupt schwebte; dieser aber kehrte sich an nichts, sondern fagte ber Fürstin, bag er alfo fort hingehen und dem Furften die Wahrheit ins Gesicht fagen wollte, er ließ sich auch gar nicht warnen, sondern ging alsofort hin, und gerade zum Fürsten ins Zimmer. Alls er bineintrat, stutte derfelbige, und fragte: mas. habt

habt ihr hier zu machen? Dablheim antwor= tete: "Ich bin gefommen. Em. Durchlaucht "Seegen und Fluch vorzulegen, werden Dies "selben diesem ungeziemenden Leben nicht "absagen, so wird der Sluch Dero bobes "Haus und Samilie treffen, und Stadt und "Land werden Fremde erben." ging er fort, und des folgenden Tages murde er abgesett und des Landes verwiesen. hatte der Kurst hieben feine Ruhe, denn nach zwenen Sahren rief er ihn mit Ehren wieder jurud, und gab ihm die beste Pfarre, die er in feinem Lande batte. Dablbeims Beiffa= gung murde indeffen erfullt. Schon vor mehr als vierzig Jahren ift kein Zweig mehr bondiesem fürstlichen Sause übrig gewesen. Doch ich fehre wieder zu meiner Geschichte.

Stilling konnte mit aller seiner Gutherzigzfeit doch nicht verhüten, daß sich nicht Leute fanden, denen er zu viel auf der Schule in Buchern lase, es gab ein Gemurmel im Dorf, und viele vermutheten, daß die Kinder ver-

fammi

faumt wurden. Bang unrecht hatten die Leute wohl nicht, aber doch auch nicht gang recht; benn er sorgte noch so ziemlich, baß auch ber 3med, warum er ba war, erreicht murbe. Es fam frenlich ben Bauern feltsam vor, fo unerhorte Riguren an den Schulfenftern gu fe= ben, wie seine Sonnenuhren waren. Oftmas. Ien stunden zween oder mehrere auf der Straffen still, und sahen ihn im Fenster durch ein Glasgen nach ber Sonne guden; ba fagte bann ber eine: der Rerl ift nicht gescheut! - der andere vermuthete: er betrachte den himmels= Lauf, und bende irrten fehr, es maren nur Stude gerbrochener Ruße von Brandtweins= Glasern. Diese hielte er pors Auge, und betrachtete gegen die Sonne die herrlichen Farben in ihren mancherlen Gestalten, welches ihn, nicht ohne Ursache, koniglich erabsted

Dieses Jahr gieng nun wiederum so seinen Gang fort; Handwerkögeschäfte, Schulhalten, und verstohlne Lesestunden, hatten darinnen beständig abgewechselt, bis er, kurz vor Mischaelis,

chaelis, da er eben sein achtzehntes Jahr anzgetreten hatte, einen Brief vom Herrn Pastor Goldmann empfing, der ihm eine schone Schule an einer Capelle zu preysingen anztrug. Dieses Dorf liegt zwo Stunden süde wärts von Leindorf ab, in einem herrlichen breiten Thal. Stilling wurde über diesen Beruf so entzückt, daß er sich nicht zu lassen wußte; sein Bater und seine Mutter selber freuten sich über die Maßen. Stilling dankte Herrn Goldmann schriftlich für diese vortrefzliche Recommendation, und versprach ihm Freude zu machen.

Dieser Prediger war ein weitläuftiger Unverwandter des seligen Dorthgens, mithin auch des jungen Stillings. Diese Ursache nebst dem allgemeinen Ruf von seinen seltnen Gaben, hatten den braven Pastor Goldmann bewogen, ihn der Preysinger Gemeinde vorzuschlagen. Er wanderte also auf Michaelis nach seiner neuen Bestimmung. So wie er auf die Sohe kam, und das herrliche Thal vor fich fahe, mit feinen breiten und grunen Wiefen, gegenüber ein schones grunes Gebirge von lauter Walbern und Kelbern. Mitten in der Ebene lag das Dorf Preysingen rund und gedrang zusammen, die grune Dbstbaume, und die weiße Saufer dazwischen, machten ein anmuthiges Unsehen. Gerad in ber Mitten ragte der Capellenthurn mit blauen Schiefer= fteinen gedect und befleidet, über alles empor, und hinter dem Dorf her, schimmerte das Rluggen Sal im Glanz der Sonne. So brach er in Thranen aus, fetzte fich eine Beile auf die Rasen nieder, und ergobte fich an ber berrlichen Aussicht. Bier fing er zuerst an, ein Lied zu versuchen, es gelung ihm auch so ziemlich, benn er hatte eine naturliche Anlage dazu. Ich habe es unter seinen Papieren nachgesucht, aber nicht finden konnen.

Hier nahm er sich nun fest und unwiders rustich vor, Fleiß und Eifer auf die Schule zu verwenden, die übrige Zeit aber in seinem masthematischen Studium fortzusahren. Als er diesen diesen Bund mit sich selber geschlossen hatte, so stund er auf, und wanderte vollends nach Preysingen hin.

Seine Wohnung wurde ihm ben einer rei= chen, pornehmen und daben über die Magen bicken Witwe, angewiesen, die sich Frau Schmoll nennte, und zwo schone sittsame Tochter hatte, wovon die alteste Maria hieß. und zwanzig Jahr alt war; die andre aber hieß Unna, und war achtzehn Jahr alt. Bende Madgen waren recht gute Kinder, so wie auch ihre Mutter. Sie lebten zusammen wie die Engel, in der edelften Sarmonie, und fo gu fagen, in einem Ueberfluß von Freuden und Bergnugen, benn es fehlte ihnen nichts, und das wußten sie auch zu nuten, daher brachten fie ihre Zeit, nebst den Sausgeschaften, mit Singen und allerhand erlaubten Ergotichfei= ten zu. Stilling liebte zwar bas Bergungen, allein, die Unthätigkeit des menschlichen Gei= stes war ihm zuwider, daher kounte er nicht Stillinge Jungl. Jahre. be=

begreifen, daß die Leute keine Langeweile hatten. Doch befand er sich unvergleichlich in ihrer Gesellschaft; wenn er sich zuweilen in Betrachtungen und Geschäften ermüdet hatte, so war es eine suße Erholung für ihn, mit ihnen umgehen.

Stilling hatte noch an feine Frauenliebe gedacht; diese Leibenschaft und bas Seurathen war in seinen Augen eins, und jedes ohne das andre ein Grauel. Da er nun gewiß wußte, daß er keine von den Jungfern Schmoll heurathen konnte, indem keine, weder einen Schnei= ber, noch einen Schulmeister nehmen durfte, fo unterbruckte er jeden Reim der Liebe, ber fo oft, besonders zu Maria, in seinem Bergen aufblühen wollte. Doch, was sage ich vom Unterbruden! wer vermag bas aus eigner Rraft? - Stillings Engel, ber ihn leitete, kehrte die Pfeile von ihm ab, die auf ihn ge-Schoffen wurden. Die beiben Schwestern bache ten indessen gang anders; der Schulmeister gefiel ihnen im Derzen, er mar in feiner erften Bluthe

Bluthe, voller Keuer und Empfindung; denn ob er gleich ernst und still war, so gab es boch Augenblicke, wo fein Licht aus allen Winkeln bes Bergens hervorglangte; dann breitete fich fein Geift aus, er floß uber von mittheilender heiterer Freude, und dann mar's gut senn in feiner Gegenwart. Aber es giebt ber Geifter wenig, die da mit empfinden fonnen; es ift fo etwas Gei= stiges und Erhabenes, von roher larmender Freude fo Entferntes, daß die menigsten begreifen werden, mas ich hier sagen will. Frau Schmoll und ihre Tochter indeffen fühltens, und empfandens in aller feiner Rraft. Leute, von gemeinem Schlag, fagen bann oft und horchten; ber eine rief: paule, du rafest! ber andere faß und staunte, und der dritte glaubte: er fen nicht recht geschent. Die beiden Mådgen ruhten dann dort in einem dunklen Winkel, um ihn ungeftort beobachten zu fonnen, sie schwiegen und hefteten ihre Augen auf ihn. Stilling merfte bas mit tiefem Mitlei= den; allein, er war fest entschlossen, keinen Unlas F 2

Unlaß zu mehrerem Ansbruch ber Liebe zu ge-Sie waren bende fittsam und blode, und beswegen weit davon entfernt, fich an ihn zu entbeden. Frau Schmoll faß bann, spielte mit ihrer ichmargen papiernen Schnupftabacte= Dose auf dem Schooß, und bachte nach, unter welche Sorte Menschen der Schulmeister wohl eigentlich gehoren mogte; fromm und brav war er in ihren Augen, und recht gottesfürch= tig bazu; allein, ba er von allem redete, nur nicht von Sachen, womit Brod zu verdienen war, so sagte fie oft, wenn er zur Thur hinaus ging: ber arme Schelm, was will noch aus ihm werden! Das fann man nicht miffen, versette denn wohl Maria zuweilen, ich glanbe: er wird noch ein vornchmer Mann in der Welt. Die Mutter lachte, und erwiederte oft: Gott laß es ihm wohl geben! er ift ein recht lieber Bursche; auf einmal wurden ihre Tbch= ter lebendig.

Ich darf behaupten, daß Stilling die Preysinger Schule nach Pflicht und Ordnung bes

bediente; er fuchte nun, ben reiferen Sahren und Ginfichten. feinen Ruhm in Unterweifung Allein, ce war der Jugend zu bevestigen. Schade, baf es nicht aus naturlicher Meigung Wenn er eben sowohl nur acht Stun= ben bes Tages zum Schneiderhandwerk, als jum Schulamt, hatte verwenden durfen, fo war er gewiß noch lieber am Handwerk geblie= ben; benn das war für ihn ruhiger, und nicht so vieler Berantwortung unterworfen. fich nun die Schule angenehmer zu machen, erdachte er allerhand Mittel, wie er mit leich= terer Mube die Schuler zum Lernen aufmun= tern moate. Er führte eine Rangordnung ein. die fich auf die großere Geschicklichkeit bezog; er erfand allerhand Wettspiele im Schreiben, Lesen und Buchstabiren; und ba er ein großer Liebhaber vom Singen und der Musik war, so fuchte er schone geistliche Lieder zusammen, lernte felber die Musiknoten mit leichter Mube, und führte bas vierstimmige Singen ein. Da= durch wurde nun ganz preysingen voller Le= 8 3 ben

ben und Gefang. Des Abends vor bem Effen hielt er eine Rechenftunde, und nach demselben eine Singstunde. Wenn bann ber Mond fo still und fenerlich burch bic Baume schimmerte, und die Sterne vom blauen Simmel herunter augelten, fo gieng er mit feinen Gangern ber= aus an ben Preysinger Sugel, ba festen fie fich ins Dunkel, und sungen, daß es durch Berg und Thal erscholl; bann gingen Mann, Weib und Kinder im Dorf vor die Thur ste= hen, und horchten; fie fegneten ihren Schul= meifter, giengen bann hinein, gaben fich bie Sand, und legten fich schlafen. Oft fam er mit seinem Gefolge hinter Schmolls Saus in den Baumhof, und bann sungen sie fanft und still: entweder, & du sufe Lust! oder Jesus ist mein Freudenlicht! oder Die Macht ist vor der Thur! und was dergleichen schone Lieber mehr waren; bann gingen die Madgen ohne Licht oben auf ihre Rammer, setzten sich bin und versunken in Empfindung. Dft fand er sie noch so sigen, wenn er nach Sause kam und schlafen

schlafen gehen wollte; denn alle Kammern im Sause maren gemeinschaftlich, ber Schulmei= fter hatte überall freien Butritt. Niemand war weniger forgfältig für ihre Tochter, als Frau Schmoll; und sie war gluckfelig, daß sie es auch nicht nothig hatte. Wenn er bann Maria oder Anna so in einem finstern Winkel mit geschlossenen Augen fand, so giengs ihm burchs Derg, er faßte fie an ber Dand, und sagte: Wie ists dir, Maria? Sie seufzte bann tief, brudte ihm die Sand, und fagte: Mir ifte wohl von eurem Singen! Dann er= wiederte er oft: Lagt uns fromm fenn, liebe Mådgen! im himmel wollen wir erft recht fin= gen; und dann gieng er fluchtig fort, und legte fich schlafen; er fublte wohl oft das Sera po= chen, aber er hatte nicht Acht darauf. Db die Mådgen mit dem Troft auf jene Belt, fo vollig zufrieden gemesen, das lagt fich nicht wohl ausmachen, weil sie sich nie barüber erklart haben.

8 4

Des Morgens vor der Schule, und bes Mittags vor und nach berfelben, durcharbeitete er die Geographie, und wolfs Anfangegrunde ber Mathematik gang; auch fand er Gelegenheit, seine Renntuisse in der Connenuhrfunft noch hoher zu treiben, benn er hatte auf der Schule, beren Kenfter eins gerabe gegen Mit= tag ftund, oben unter der Decke mit schwarzer Delfarbe eine Sonnenuhr gemahlt, so groß als die Decke war, in dieselbe hatte er die zwolf bimmlische Zeichen genau eingetragen, jedes in feine breifig Grad eingetheilet; oben im Zenith der Uhr, oberhalb dem Fenfter, ftund mit romischen zierlich gemahlten Buchstaben geschrieben: Coli enarrant gloriam Dei. (Die himmel erzählen die Ehre Gottes.) Vor bem Kenster war ein runder Spiegel befestiget, über welchen eine Creuklinie mit Delfarbe gezogen mar; diefer Spiegel ftrahlte bann oben unter, und zeigte nicht allein die Stunden bes Tages, fondern auch gang genau ben Stand ber Son= ne in dem Thierkreis. Bielleicht fieht diese Uhr Uhr noch da, und jeder Schulmeister kann sie nutzen, und daben mahrnehmen, was für einen Antecessor er ehmals gehabt habe.

Um diese Zeit hatte er im historischen Rach noch nichts gelesen, als Kirchenhistorie, Martergeschichten, Lebensbeschreibungen frommer Menschen, besgleichen auch alte Kriegshiftorien vom brenfligiahrigen Rrieg und bergleis Im Poetischen fehlt's ihm noch; da war er noch immer nicht weiter gekommen, als vom Eulenspiegel bis auf den Ranser Octa= vianus, ben Reinice Fuchs mit eingeschloffen. Alle diese vortrefliche Werke der alten Tentschen hatte er wohl hundertmal gelesen, und wieder andern erzählt; er sehnte sich nun nach neue= ren. Den Somer rechnete er nicht zu dieser Lecture, es war ihm um paterlandische Dichter zu thun. Stilling fand was er suchte. Herr Paftor Goldmann hatte einen Gidam, der ein Chirurgus und zugleich Apotheker mar; Diefer Mann hatte einen Vorrath von schonen poeti= fchen Schriften, besonders aber von Romanen;

8 5

er lehnte sie dem Schulmeister gern, und das erste Buch, welches er mit nach Hause nahm, war die Asiatische Banise.

Dieses Buch fing er an einem Sonntag Nachmittag an zu lesen. Die Schreibart war ihm neu und fremd. Er glaubte in ein fremdes Land gekommen zu fenn, und eine neue Sprache ju horen, aber fie entzuckte und ruhrte ihn bis auf den Grund seines Bergens. Blig, Donner und Bagel, als die radenden Werkzenge des gerechten Simmels - mar ein Ausbruck für ihn, beffen Schonheit er nicht genug zu ruhmen mußte. Goldbededte Thurne - welche herrliche Rurze! und so bewunderte er das gange Buch burch, die Menge von Metaphern, in welchen ber Styl bes herrn von Jiegler gleichsam schwomme. Ueber alles aber schien ihm der Plan dieses Romans ein Meifterftuck der Erdichtung zu fenn, und ber Berfaffer deffelben mar in feinen Mugen ber größte Poet, den jemals Teutschland hervorgebracht hatte. Alls er im Lesen bahin fam, wo Balgein seine Banise

Banife im Tempel errettet, und ben Chaumis grem ermordet, fo überlief ihn ber Schauer ber Empfindung bergeftalt, bag er fortlief, in einen geheimen Bintel nieberkniete, und Gott banfte, daß Er boch endlich ben Gottlofen ihren Lohn auf ihr Haupt bezahle, und die Unschuld auf den Thron fete. Er vergoß milde Thrå= nen, und lase mit eben ber Barme auch den zwenten Theil durch. Diefer gefiel ihm noch beffer; ber Plan ift verwickelter, und im Gan= gen mehr romantisch. Darauf lase er die zween Quartbande von der Geschichte des driftlichen teutschen Groffurften Bercules, und der Ronig= lich Bohmischen Prinzeffin Valiska, und dieses Buch gefiel ihm gleichfalls über die Magen; er las es im Sommer mabrend ber Beuerndte, als er einige Tage Ferien hatte, aneinander gang burch, und vergaß die gange Welt baben. Was das für eine Glückseligkeit sey, eine solche neue Schopfung von Geschichten zu lesen, gleichsam mit anzusehen, und alles mit den handelnden Personen zu empfinden, bas lage fich

fich nur denen fagen, die ein Stillings Herz haben.

Es war einmal eine Zeit, ba man fagte: ber Bercules, die Banise und bergleichen, ist das größte Buch, das Teutschland hervorge= bracht hat. Es war auch einmal eine Zeit, ba mußten die Sute ber Mannspersonen brenedigt boch in die Luft stehen, je boher je schoner. Der Ropfput der Weiber und Jungfrauen Rand derweil in die Queere, je breiter je beffer. Rett lacht man ber Banife und bes Bercales, eben fo, wie man eines Sagestolzen lacht, ber noch mit hohem Sut, fteifen Rockschößen, und ellenlangen herabhangenben Aufschlagen eins hertritt. Unftatt beffen tragt man Sutgen, Modgen, Manschettgen, lieft Amourettgen, und buntschädigte Romangen, und wird unter ber Sand fo flein, daß man einen Mann aus bem vorigen Jahrhundert, wie einen Riefen ansieht, der von Grobheit ftrott. Dank fen's vorab Klopffock, und so die Reihe herunter bis auf - baß sie bem unteutschen tandelnden Ton die Spitze geboten, und ihn auf die Neige gebracht haben. Es wird noch einmal eine Zeit kommen, wo man große Hute tragen, und also auch die Banise, als eine herrliche Antisquität lesen wird.

Die Wirkungen dieser Lecture auf Stils lings Beift maren munderbar, und gewiß ungewohnlich; es war etwas in ihm, bas feltene Schickfale in feinem eigenen Leben ahnbete; er freute fich recht auf die Bukunft, faste Bus trauen gum lieben himmlischen Bater, und be= schloß großmuthig: fo gerade zu, blindlings bem Faden zu folgen, wie ihn ihm die weise Borficht in die Sand geben murde. Desglei= chen fuhlte er einen himmlischsugen Trieb, in feinem Thun und Laffen recht edel zu fenn, eben fo, wie die Belben in gemelbeten Buchern vorgestellet werden. Er lafe bann mit einem recht empfindsam gemachten Serzen die Bibel, und geiftliche Lebensgeschichten frommer Leute: als Gottfried Urnolds Leben der Altvater, seine Kirchens und Regers Sissorie und aus

bere von der Art mehr. Dadurch erhielt nun sein Geist eine hochst seltsame Richtung, die sich mit nichts vergleichen, und nicht beschreisben läßt. Alles, was er in der Natur sahe, jede Gegend idealisirte er zum Paradies, alles war ihm schon, und die ganze Welt beynah ein Himmel. Bose Menschen rechnete er mit zu den Thieren, und was sich halb gut auslegen ließ, das war nicht mehr bose in seinen Augen. Ein Mund der anders sprach, als das Herz dachte, jede Fronie, und jede Satyre, war ihm ein Gräuel, alle andre Schwachheiten konnte er entschuldigen.

Die Frau Schmoll lernte ihn auch immer mehr und mehr kennen, und so wuchs auch ihre Liebe zu ihm. Sie bedauerte nichts mehr, als daß er ein Schneider und Schulmeister war, beide Theile waren in ihren Augen schlechte Mittel ans Brod zu kommen; sie hatte auf ihre Weise ganz recht; Stilling wußte das so gut wie sie; aber seine Nebengeschäfte gesielen ihr eben so wenig, sie sagte wohl zuweilen im Scherz:

Scherg: Entweder der Schulmeifter fommt noch einst an meine Thur und bettelt, oder er kommt geritten und ift zum Berrn geworden, fo, daß wir uns tief vor ibm bue den muffen. Dann prafentirte fie ihm ihre Schunpftabackebose, klopfte ihm auf die Schulter, und fagte: Dehmt einmal ein Prieggen, wir erleben noch etwas zusammen. Stilling låchelte dann, nahm's und fagte: Der Berr wird's verseben. Dieses mabrte so fort, bis ins zweite Sahr feines Schulamts zu preyfin. gen. Da fingen die beiden Madgen an, ihre Liebe gegen ben Schulmeister mehr und mehr zu außern. Maria bekam Muth fich klarer ju entbeden, und die Binderniffe bemfelben leichter zu machen; er fühlte recht innig, baß er fie lieben fonnte, aber ihm graute bor ben Folgen; daher fuhr er fort, jeden Gedanken an fie zu widerstehen, doch mar er immer ins Geheim zartlich gegen sie; 'es war ihm unmöglich fprobe zu fenn. Unna fah bas, und verzwei= felte; sie entdeckte sich nicht, schwieg und verbif ihren Gram. Stilling merfte aber bavon nichts, er ahndete nicht einmahl etwas verbriefliches; sonft wurde er klug genug gewesen fenn, um ihr auch gartlich zu begegnen. Gie wurde still und melancholisch; niemand wußte, was ihr fehlte. Man suchte ihr allerhand Beranderungen zu machen, aber alles war vergebens. Endlich wunschte sie ihre Tante ju besuchen, bie eine ftarke Stunde von preys singen, nahe ben ber Stadt Salen, wohnte. Man erlaubte ihr dieses gern, und fie ging mit einer Magd fort, welche deffelbigen Abends wiederfam, und verficherte, baf fie gang mun= ter geworden sen, als sie ben ihre Freunde ge= kommen ware. Nach einigen Tagen fing man an fie zu erwarten; allein, fie blieb aus, und man horte und fahe gar feine Rachricht von da her. Die Frau Schmoll fing an zu sor= gen, fie konnte nicht begreifen, wo bas Dab= gen bliebe, fie fuhr allemal zusammen, went des Abends die Thur aufging, und fürchtete eine Trauerpost zu horen. Des folgenden Samstags Samstage Mittage ersuchte sie ben Schulmeisster, ihr Unngen wieder zu holen, er war nicht abgeneigt bazu, machte sich fertig und ging fort.

Es war fpat im Ocrober, die Sonne ffund niedrig in Guden, an den Baumen bing noch ba und bort ein grungelbes Blatt, und ein Faltlicher Oftwind pfiff in den blatterlofen Birfen. Er mußte über eine große lange Deibe geben; hier fühlte er fo etwas Schauderhaftes und Melancholisches, er bachte die Berganglichkeit aller Dinge; ihm war's benm Abschied ber fconen Natur, wie ben dem Abschied einer lieben Freundin; allein, ihn schreckte auch ein dunkes les Ahnden, fo, als wenn man benm Mond= ichein, an einem berüchtigten einsamen Drt vorbengeht, wo man Gespenfter vermuthet. Er gieng und kam ben der Tante an. Go wie er gur Thur herein trat, hupfte ihm Unna mit fliegenden Saaren, und vernachläßigten Rleis bern, entgegen, hupfte ein paarmal um ibit herum, und fagte:

Etillinge Jungl. Jahre.

Œ

"Du bist mein lieber Knabe! du liebst mich "aber nicht. Wart' du! sollst auch kein Blu-"mensträusgen haben! — Go ein Sträus-"gen — von Blumen, die an Felsen und "Klippen wachsen, — so ein Feldkummel-"sträusgen, das ist für dich! —"

Stilling erstarrte, er stund und sagte kein Wort. Die Tante sah ihn an, und weinte, sie aber hupfte und tangte wieder fort, und sung:

Es grafte ein Schaffein am Felfenftein, Fand feine suffe Weide, Der Schafer ging und pflegte nicht fein, Das that dem Schaffein so leide.

Zweh Tage vorher mar fie bes Abends versunnftig und gesund zu Bett gegangen, bes Morgens aber war fie eben so gewesen, wie sie Stilling nun fand, niemand konnte die Urstade

sache errathen, woher dieses Unglud seinen Ursprung genommen, der Schulmeister selber wußte sie damals noch nicht, bis er sie hernach aus ihren Reden erfahren hat.

Die ehrliche Frau wollte beide heute nicht gehen lassen, sondern sie ersuchte Stillingen bie Nacht da zu bleiben, und morgen mit der armen Nichte nach Haus zu gehen, er entsschloß sich willig dazu, und blieb da

Des Albends, während dem Essen, saß sie ganz still am Tisch, aß aber sehr wenig. Stilling fragte sie: Sage mir, Anna, schmeckt dir das Essen nicht? Sie antwortete: Ich habe gegessen, aber es bekommt mir nicht gut, habe Herzweh! Sie sah wild aus. Stille! suhr der Schulmeister fort, du mußt ruhig seyn; du warst sonst ein sanstes ruhiges Mådzen, wie ist das, daß du dich so verändert hast? Du siehst, die Tante weint über dich, thut dir das nicht leid? ich selber habe über dich weinen mussen, besinne dich doch einmal! du warst sonst nicht, wie du nun bist, sen doch

wie du soust warst! Sie versetzte: Hore! soll ich dir ein sein Stuckgen erzählen?

"Es war einmal eine alte Frau.

Mun stund sie auf, machte sich krumm, nahm einen Stock in die Hand, gieng in der Stube herum, und machte die Figur einer alten Frauen gang naturlich nach.

"Du hast wohl ehe eine alte Frau sehn betteln "gehen. Diese alte Frau bettelte auch, und "wenn sie etwas bekam, dann sagte sie: Gott "lohn euch! Nicht wahr? so sagen die Bettels"leute, wenn man ihnen etwas giebt? — Die "Bettelsfrau kam an eine Thur — an eine "Thur! — Da stund ein freundlicher Schelm "vom Jungen am Feuer und warmte sich — "Das war so ein Junge, als —

Sie winkte ben Schulmeister an.

"Der Junge sagte freundlich zu der armen al-"ten Frauen, wie sie so an der Thur stund und "zieterte: Kommt, Altmutter, und warmt "euch! Sie kam herzu.

Nun

Nun' ging sie auch wieder ganz bebend, kam und stund krunm neben Stillingen. "Sie ging aber zu nahe and Fener stehn; — "ihre alte Lumpen singen an zu brennen, und "ssie wards nicht gewahr. Der Jüngling stund "und sah das. — Er hatt's doch löschen sollen, "nicht wahr, Schulmeister? — Er hatt's lb= "schen sollen?

Stilling schwieg. Er wußte nicht, wie ihm war; er hatte so eine dunkle Ahndung, die ihn sehr melancholisch machte. Sie wollte aber eine Antwort haben; sie sagte:

"Micht wahr, er hatte loschen sollen? — Gebt "mir eine Antwort, so will ich auch sagen: "Gott lohn ench!

Ja! erwiederte er, er hatte lbschen sollen. Aber, wenn er nun kein Wasser hatte, nicht lbschen konnte! — Stilling stund auf, er fand keine Ruhe mehr, doch durf= te er sich's nicht merken lassen. "Ja! (fuhr Anna fort, und weinte) bann "hatte er alles Wasser in seinem Leibe zu ben "Augen heraus weinen sollen, bas hatte so "zwey hubsche Bachlein gegeben zu löschen.

Sie kam wieder und sah ihm scharf ins Gesicht; die Thranen stunden ihm in die Augen.

"Num, die will ich bir boch abwischen!"

Sie nahm ihr weißes Schnupftüchlein, wischte sie ab, und seize sich wieder still an ihren Ort. Alle waren still und traurig. Darauf gingen sie zu Bett.

Stillingen kam kein Schlaf in die Angen; er meinte nicht anders, als wenn ihm das herz im Leibe für lauter Mitleid und Erbarmen zers springen wollte. Er befann sich, was da wohl seine Pflicht ware? — Sein Herz sprach für sie um Erbarmung, sein Gewissen aber forderte die strengste Juruchaltung. Er untersuchte nun, welcher Forderung er folgen müste? Das Lerz sagte: Du kannst sie glückselig maschen.

chen. Das Gewissen aber: Diese Gluckseligkeit ist von kurzer Dauer, und bann folgtein umabs sehlich langes Elend barauf. Das herz meinte: Gott konnte die zukunftigen Schicksale wohl recht glucklich ausfallen lassen; das Gewissen aber urtheilte: man mußte Gott nicht versuschen, und nicht von ihm erwarten, daß er, um ein Paar Leidenschaften zweper armer Würmer willen, eine ganze Verkettung vieler auf einansber solgender Schicksale, woben so viele andre Menschen interessirt sind, zerreißen und veränzbern solle. Das ist auch wahr! sagte Stilzling, sprang aus dem Vett, und wandelte auf und ab, ich will freundlich gegen sie senn, aber mit Ernst und Jurückhültung.

Des Sonntags Morgens begab sich ber Schulmeister mit ber armen Jungfer auf ben Weg. Sie wollte absolut an seinem Arm gehen; er ließ das nicht gern zu, weil es ihm sehr übel wurde genommen worden senn, wenn es
ehrbare Leute gesehen hatten. Doch er siberwand dieses Borurtheil, und führte sie am
G 4 rechten

rechten Arm. Als sie auf oben gebachte Heibe Kamen; verließ sie ihn, spatzierte umber, und pflückte Kräuter, aber keine grüne, sondern folche, die entweder halb, oder ganz welk und durre waren. Dabey sunge sie folgendes Lieb.

Es saß auf graner Heide,
Ein Schäfer grau und alt :,:
Es graften auf der Weide
Die Schäffein langs den Walb.
Sonne, noch einmal, blicke gurucke!

Der Schäfer, frumm und mube, Stieg ben der Heerde her :,: Und wann die Sonne glähte, Dann war sein Gang so schwer. Sonne, noch einmal, blide jurude! Sein Mabchen jung und schöne,
Gein einzigs Tochterlein :,:
War vieler Schäfer: Sohne,
Ihr einz'ger Bunsch allein.
Sonne, noch einmal, blide jurude!

Doch einer unter allen,
Der edle Faramund :/:
That ihr allein gefallen
In ihres Herzens Grund.
Sonne, noch einmal, blicke jurucke!

Es hatte ihn gebiffen
Ein fremder Schäferhund :,:
Sein Fleisch war ihm terriffen,
Sein Fuß war ihm verwundt.
Sonne, noch einmal, blicke zurücke!

Sie gingen einmal beibe Im Walde hin und her :,: Eins an des andern Scite, Das herz war jedem schwer. Sonne, noch einmal, blicke juruete!

Sie kamen nah jur Heibe, Allwo ber Vater faß:,: Es trauerten an der Weibe Die Schäffein in dem Gras. Sonne, noch einmal, blicke jurucke!

Auf einem grünen Rafen
Stand Faramund farr und fest :/:
Die bangen Bögelein saßen
Gang fill in ihrem Rest.
Conne, noch einmal, blicke jurucke!

\*

Er fiel, mit blanken Idhnen, Sein armes Madgen an :,: Sie rief mit taufend Thranen Ihn um Erbarmen an. Sonne, noch einmal, blicke jurude!

\*

Das bange Seelenzagen Hört nun der Water bald :/: Des Mädgens Ach und Rlagen Erscholl im ganzen Wald. Sonne, noch einmal, blicke jurucke!

\*

Der Bater, fleif und bebend, Lief langfam ftolpernd hin :/: Er fand fie kaum mehr lebend, Ihm ftarrte Muth und Sinn. Sonne, noch einmal, bliefe jurucke. Der Jüngling kehrte wieder Bon seiner Raseren :,: Und siele sterbend nieder, Bog Lorens Haups herben. Sonne, noch einmal, blicke juruckel

Und unter taufend Kuffen Flog hin das Seelenpaar :,: In matten Thranenguffen Entflohn fie ber Gefahr. Sonne, noch einmal, blicke jurucke!

Nun wankt, im Seclenleiben, Der Bater bin und ber :,: Ihn flieben alle Freuden, Kein Sternlein glanzt ihm mehr. Sonne, noch einmal, blicke gurücke!

Stilling

Stilling mußte sich mit Gewalt halten, daß er nicht hart weinte und heulte. Sie stund oft gegen der Sonne über, sah sie zärtelich an, und sung dann: Sonne, noch einemal, blicke zurücke! Ihr Ton war sanst, wie einer Turteltauben, wenn sie vor dem Untergang der Sonne noch einmal girrt. Ich wünschte, daß meine Leser nur die sanste hare monische Melodien dieses und anderer in dieser Geschichte vorkommenden Lieder hätten, sie würden dieselben doppelt empfinden; doch werede ich sie vielleicht dereinsten auch drucken lassen.

Eublich sprung sie wieder an seinen Arm, und gieng mit ihm fort. Du weinst, Faras mund! sagte sie, aber du beißest mich doch nicht, heiß mich Lore, ich will dich Faras mund heißen; willst du? Ja! sagte Stilsling mit Thräuen, seh du Lore ich bin Faras mund. Arme Lore! was wird die Mutter sagen?

"Sab

"Sab ihr da so ein welkes Strauschen ge-"bunden, mein Faramund! aber du weinst?" Ich weine um Lore.

"Lore ist ein gutes Mädgen. Bist du "wohl in der Holle gewesen, Faramund?

Davor bewahr uns Gott!

Nun griff sie seine rechte Hand, legte sie unter ihre linke Brust, und sagte: Wie's da klopft! — da ist die Holle — da gehörst du hinein, Faramund! — Sie knirschte auf den Zähnen, sahe wild um sich her. Ja! fuhr sie fort, du bist schon da drinnen! — aber — wie ein böser Engel! — Hier hielt sie ein, weinte. Nein, sagte sie, so nicht, so nicht!

Unter bergleichen Reben, die dem guten Stilling scharfe Messer im Herzen waren, kas men sie nach Nause. So wie sie über die Schwelle traten, kam Maria aus der Kuchen, und die Mutter aus der Stubenthur heraus. Anna flog der Mutter um den Hals, kufte sie, und sagte: Uch, liebe Mutter! ich bin nun so fromm geworden, so fromm, wie ein Engel,

Engel, und du, Mariechen, magst sagen, was du willst, (sie draute ihr mit der Faust) du hast mir meinen Schafer genommen, du weidest da in guter Ruh. — Aber, kannst du das Liedgen,

Es grafte ein Schaffein am Selfenftein? Sie hupfte in die Stube und fußte alle Menschen, die sie sahe. Frau Schmoll und Mas ria weinten laut. Uch! mas muß ich erleben! fagte die gute Mutter, und heulte laut. Stilling erzählte indessen alles, mas er von ber Tante gehort hatte, und trauerte berglich um fie. Geine Seele, die ohnehin fo empfindfam mar, versunk in tiefen Rummer. Denn er sab nunmehr mohl ein, moher bas Unglud entstanden war, und doch durfte er keinem Menschen ein Wortgen davon fagen. Maria merkte es auch, fie spiegelte fich an ihrer Schwester, und gog ihr herz allmablig von Stilling ab, indem fie andern braven Junglingen Gebor gab, die um fie wurben. Indeffen brachte man die arme Unng oben im Sause auf ein Bimmer,

wo man eine alte Frau ben sie that, die auf sie Alcht haben, und ihrer warten mußte. Sie wurde zuweilen ganz rasend, so, daß sie alles zerriß, was sie nur zu fassen bekam; man riest alsdann den Schulmeister, weil man keine and dre Mannsperson, ausser dem Knecht, im Hause hatte: dieser konnte sie bald zur Nuhe bringen, er hieß sie nur Lore, dann hieß sie ihn Faramund, und war so zahm, wie ein Lännngen.

Ihr gewöhnlicher Zeitvertreib bestund darinnen, daß sie eine Schäferin vorstellte; und
diese Idee muß bloß von obigem Lied hergekommen senn, denn sie hatte gewiß keine Schäfer-Geschichte, oder Idyllen gelesen, ausgenommen einige Lieder, welche von der Art in
Schmolls Hause gäng und gäbe waren.
Wenn man zu ihr hinauf kam, so hatte sie ein
weißes Hemd über ihre Kleider angezogen, und
einen rund um abgezügelten Mannshut auf
dem Kopf. Um den Leib hatte sie sich mit
einem grünen Band gegürtet, dessen lang
herab-

herabhangendes Ende fie ihrem Schaferhund, ben sie Phylax hieß, und ber niemand anders als ihre alte Aufwarterinn mar, um ben Sals gebunden hatte. Das gute alte Beib mufte auf Sanden und Rugen herum friechen, und fo gut bellen als fie konnte, wenn fie von ihrer Gebieterin gehett murbe; bftere mare mit dem Bellen nicht genug, fondern fie mufte fogar einen ober ben andern ins Bein beifen. Buweilen war die Frau mude die Sunds-Rolle gu fpielen, allein fie bekam alebenn berbe Schlas ge, benn Unna hatte beständig einen langen Stab in der Sand: indeffen ließ fich die gute Allte gern dazu gebrauchen, weilen fie Unna bamit stillen fonnte, und nebst gutem Effen und Trinken einen ichbnen Lohn bekam.

Dieses Elend dauerte nur einige Wochen. Anna kam wieder zu sich selbst, sie bedauerte sehr den Zustand worinn sie gewesen war, wurste vorsichtiger und vernünftiger als vorhin, und Stilling lebte wieder neu auf, besondersals er nun merkte, daß er zweyen so gefährlistlings Jungl. Jahre.

Digital by Google

chen Alippen entgangen war. Unterdessen ents deckte niemand in der Familie jemahlen, was die wahre Ursache von Annens Unfall gewes sen war.

Stilling beforgte feine Schule unverbroffen fort; bod) ob er gleich Fleiß anwandte, seinen Schülern Wiffenschaften benzubringen, fo fanben fich boch ziemlich viele unter feinen Bauern die ihm begonnten recht feind zu werden. Die Urfache bavon ift nicht zu entwickeln; Stilling mar einer von benen Menschen, die niemand gleichgultig find, entweder man mußte ibn lieben oder man mußte ihn haffen; die erstern faben auf sein gutes Berg, und vergaben ihm feine Kehler gern; die andern betrachteten fein autes Berg als bumme Ginfalt, feine Sand= lungen als Kucheschwanzerenen, und seine Gaben als Prahlsucht. Diese wurden ihm unver-Shinlich feind, und je mehr er fie seinem Charafter gemaß mit Liebe zu gewinnen fuchte, je bofer fie wurden; benn fie glaubten nur, es fen bloß Schmeichelen von ihm, und murden ihm

thm nur besto feindseeliger. Endlich begieng, er eine Unvorsichtigkeit, die ihn vollends um die Preysinger Schule brachte, wie gut die Sache guch an seiner Seiten gemeynt war.

Er band fich nicht gern an die alte gewohn= liche Schulmethode, sonbern suchte allerhand Mittel hervor, um fich und feine Schuler gu belustigen; beswegen ersann er taglich etwas neues. Sein erfinderischer Geift fand vielerlen Wege, dasjenige mas die Rinder zu lernen hatten, ihnen fpielend benzubringen. feiner Bauern faben es als nutlich an, andere betrachteten es als Kinderenen, und ihn als einen Stodnarren. Besonders aber fieng er ein Stud an, bas allgemeines Auffehen mach= te. Er fchnitte weisse Blatter in ber Große wie Rarten: diese bezeichnete er mit Rummern; die Nummern bedeuteten Diejenigen Fragen bes Denbelbergischen Catechismus, welche die nem= liche Zahl hatten; diese Blatter murden von vier oder funf Kindern gemischt, so viel ihrer ausammen spielen wollten, alsdann wie Rars 52 2 ten

ten umgegeben und gespielt; die großere Rummer stad immer die kleinere ab; berjenige; welcher am letten die bochfte Nummer hatte, brauchte nur die Frage zu lernen, die feine Nummer anwies, und wenn er fie schon borhin gekonnt hatte, fo lernte er nichts bis ben andern Tag, die andern aber muften lernen, mas fie vor Rummern vor fich liegen hatten, und ihr Glud bestand darin, wenn sie viele ber Fragen muften, die ihnen in ihren Rums mern zugefallen waren. Mun hatte Stilling zuweilen bas Rartenspielen gesehen, und auch fein Spiel davon abstrahirt, allein er verstand gar nichts davon, boch wurde es ihm so ausgelegt und die ganze Sache seinem Better, dem Berrn Pafter Goldmann, auf der schlimmften Seite porgetragen.

Dieser vortresliche Mann liebte Stillingen von Herzen, und seine Unvorsichtigkeit schmerzte ihn aus der maßen; er ließ den Schulmeister zu sich kommen, und stellte ihn wegen dieser Sache zur Rede. Stilling erzählte ihm alles

alles fremmuthig, zeigte ihm bas Spiel vor und überführte ihn von dem Nuten ben er da= ben verspuhret hatte. Allein Berr Goldmann, ber die Welt beffer kannte, fagte ihm: "Mein "lieber Better! man barf heutiges Tages ja "nicht bloß auf ben Rugen einer Sache feben, " fondern man muß auch allezeit wohl erwägen, "ob die Mittel, bagu zu gelangen, ben Benfall " der Menschen haben, fonft erndet man Stant "fur Dank, und Sohn fur Lohn; fo gehte euch "jett, und eure Bauren find fo aufgebracht, "daß fie euch nicht langer als bis Michaelis "behalten wollen; fie find willens: wenn ihr "nicht gutwillig abdankt, die gange Sache "bem Inspector anzuzeigen, und ihr wißt mas "ber bor ein Mann ift. Nun mar es doch "Schade, wenn bie Sache fo weit getrieben "wurde; weilen ihr alsdann hier im Lande nie " wieder Schulmeifter werden tonntet : ich rathe " euch beswegen, banket ab! und fagt beute "noch eurer Gemeinde, ihr maret bes Schul-"haltens mube, fie mogten fich einen andern \$ 3 Schul=

"Schulmeister wählen. Ihr bleibt alsdann, in Ehren, und es wird nicht lange währen so "werdet ihr eine besere Schule bekommen, als "biese die ihr bedient habt. Ich werde euch "indessen lieb haben, und sorgen, daß ihr "glücklich werden mögt so viel ich nur kann".

Diese Rede drung Stilling burch Mark und Bein, er murbe blag und bie Thranen ftunden ihm in die Augen. Er hatte fich die Sache vorgestellt wie sie war, und nicht wie fie ausgelegt werben fonnte; boch fah er ein, daß sein Better gang recht hatte; er mar nun abermahl gewißigt, und er nahm fich vor, in Bukunft außerst behutsam zu fenn. Doch bebanerte er ben fich felber, baß feine mehreften Umtebruder mit weniger Geschicklichkeit und Rleiß, doch mehr Ruhe und Gluck genöffen als er, und er begonnte einen bunklen Blick in die Zukunft zu thun, mas doch wohl der himm= lische Bater noch mit ihm vor haben mogte. Alls er nach hans kam, kundigte er mit inni= ger Wehmuth feiner Gemeinde an, baf er abs banken

danken wollte. Der größte Theil erstaunte, der bofefte Theil aber mar froh, denn fie hatten schon jemand im Borfchlag, der fich beffer zu ihren 216= fichten schickte, und nun hinderte fie niemand mehr dieselben zu erreichen. Die Fran Schmoll und ihre Tochter konnten sich am übelsten dar= inn finden, benn erftere liebte ibn, und die benden fettern hatten ihre Liebe in eine hergliche Freundschaft verwandelt, die aber boch gar teicht wieder hatte in erstern Brand gerathen fonnen, wenn er fich gartlicher gegen fie ausge= taffen, oder daß fich eine andere Moglichkeit ben ermunichten 3med zu erreichen geauffert hatte. Sie weinten alle bren, und fürchteten ben Tag des Abichieds, doch der kam mehr als zu früh. Die Madchen verfunken in stummen Schmerz, Frau Schmollaber weinte; Stilling gieng wie ein Trunkener; fie hielten an ihm an, fie oft zu besuchen; er versprach bas, und taumelte wieder Mitternachtwarts den Berg hinauf; auf der Sohe fah er nochmahls nach feinem lieben preyfingen um, feste fich hin und weinte.

S 4 3a!

Ja! bachte er: Lampe singt wohl recht; Mein Leben ist ein Pilgrimstand — Da geh ich schon bas brittemahl wieder an das Schneider-Handwerk, wann ehr mag es doch wohl endlich Gott gefallen, mich beständig glücklich zu machen! hab ich doch keine andere Abssicht, als ein rechtschaffener Mann zu werden. Nun befahl er sich Gott, und wanderte mit seinem Bundel auf Leindorf zu.

Nach dem Verlauf zweier Stunder: kam er daselbst an. Wilhelm sah ihn zornig an als er zur Thür herein trat; das gieng ihm durch die Seele, seine Mutter aber sah ihn gar nicht an, er seizte sich hin und wußte nicht wie ihm war. "Endlich sing sein Vater an: "Bist du wieder da, ungerathener Junge? ich "hab mir eitle Freude deinetwegen gemacht, "was helsen dich deine Vrodlosen Kunste? — "das Handwerk ist dir zuwider, sigest da seustnzen und seuszen, und wenn du Schulmeister "den und seuszen, und wenn du Schulmeister "bist, so wills nirgend fort. Zu Jellberg "warst ein Kind und hattest kindische Auschläge, darum

"barum gab man dir was zu; zu Dorlingen "warst' ein Schuhputzer, sogar kein Salz und "Kraft hast' ben dir; hier zu Leindorf ärger"test du die Leute mit Sächelgen, die weder "dir noch andern nutzen, und zu Preysingen "mußt d' entsliehen, um so eben deine Ehre zu "retten. Was willst' nun hier machen? — "Du mußt Handwerk und Feldarbeit ordentlich "verrichten, oder ich kann dich nicht brauchen". Stilling seufzte tief und antwortete: Bater! ich sühl es in meiner Seelen, daß ich unschulzdig bin, ich kann mich aber nicht rechtsertigen; Gott im Himmel weiß alles! ich muß zusriezden senn, was Er über mich verhängen wird. Alber:

Endlich wird das frohe Jahr, Der erwünschten Freybeit kommen!

Es ware boch entsetzlich, wenn mir Gott Triebe und Neigungen in die Seele gelegt hats te, und seine Borsehung weigerte mir, so lang ich lebe, die Befriedigung derselben!

\$ 5

wil:

Wilhelm schwieg, und legte ihm ein Stuck Arbeit vor. Er setzte sich bin und sing wieder an zu arbeiten; er hatte ein so gutes Geschicke barzu, daß sein Bater oft zu zweiseln ausug, ob er nicht gar von Gott zum Schneider bestimmt sen? Dieser Gedanke aber war Stillingen so unerträglich, daß sich seine ganze Seele bagegen empbrete; er sagte dann auch wohl zuweilen, wenn Wilhelm so etwas vermuthete: Ich glaube nicht, daß mich Gott in diesem Leben zu einer beständigen Sölle verdams met babe.

Es war nummehro Herbst, und die Feld-Arbeit mehrentheils vorben, daher mußte er sast immer auf dem Handwerk arbeiten, und dieses war ihm auch lieber, seine Glieder konnten es besser aushalten. Dennoch aber fand sich seine tiese Traurigkeit bald wieder, er war wie in einem fremden Lande von allen Menschen verlassen. Dieses Leiden hatte so etwas ganz besonders und unbeschreibliches; das einzige was ich nie habe begreisen konnen, war dieses: So bald balb die Sonne schien, fühlte er sein Leiden doppelt, das Licht und Schatten des Herbstes brachte ihm ein so unaussprechliches Gefühl in seine Seele, daß er für Wehmuth oft zu vergehen glaubte, hingegen wenn es regnigt Wetter und stürmisch war, so befand er sich besser, es war ihm als wenn er in einer dunkten Felsenklust säße, er fühlte dann eine versborgene Sicherheit, woben es ihm wohl war. Ich hab unter seinen alten Papieren noch einen Aufsaß gefunden, den er diesen Herbst im October an einem Sonntag Nachmittag verserztiget hat; es heißt unter andern darinnen:

\*

Gelb ift die Trauerfarbe Der sterbenden Natur, Gelb ist der Connenstrahl; Er kommt so schief aus Saden, Und lagert sich so made Langs Feld und Berge hin; Die kalte Schatten machsen, Wuf den erblaften Rasen, Wirds grau von Frost und Reif, Der Oft ift scharf und herbe, Er ftoft die falben Blatter, Sie nieseln auf den Frost u. f. w.

\*

Un einem andern Ort heißt es:

\*

Wenn ich bes Nachts erwache, So heults im Loch der Eulen, Die Siche fauft im Wind.
Es klappern an den Wänden, Die halb verfaulten Bretter,
Es rast der wilde Sturm.
Dann ists mir wohl im Dunkeln,
Dann fühl ich tiefen Frieden,
Dann ists mir traurig wohl u. s. w.

\*

Wenn sein Bater guter Laune mar, so daß er sich in etwa an ihn entdecken durfte, so klagte er ihm zuweilen sein inneres trauriges. Gefühl. wil

wilhelm lachelte bann und fagte: "Das ift "etwas welches wir Stillinge nicht kennen, "bas haft bu von beiner Mutter geerbt. Bir "find immer gut Freund mit ber Matur, fie "mag grun, gelb, oder weiß aussehen; wir "benten dann bas muß fo fenn, und es gefällt "uns. Aber beine felige Mutter hupfte und "tangte im Fruhling, im Commer war fie "munter und geschäftig, im Unfang bes Berbfts "fing sie an zu trauern, bis Wenhnachten "weinte fie, und bann fing fie an ju hoffen, "und die Tage ju gablen, im Marg lebte fie "schon halb wieder auf". wilhelm lachelte, schüttelte den Ropf und sagte: Es sind doch besondere Dinge! - Ach! seufzte dannt Beinrich oft in seinem Bergen: mogte fie noch leben, fie wurde mich am beften verfteben! -

Buweilen fand Stilling ein Stündgen, bas er zum Lesen verwenden konnte, und dann bauchte ihm, als wenn er noch einen fernen Nachgeschmack von den vergangenen seeligen Zeiten genoße, allein es war nur ein vorbens eilender

eilender Genuß. Um ihn her wirkten eitel frosftige Geister, er fühlte das beständige Treiben des Geldhungers, und der frohe stille Genuß war verschwunden. — Er beweinte seine Jusgend, und trauerte um sie wie ein Bräutigam um seine erblaßte Braut. Allein das alles half nichts, klagen durfte er nicht; und sein Weinen brachte ihm nur Vorwürfe.

Doch hatte er einen einzigen Freund zu Acindorf, der ihn ganz verstund, und dem er alles klagen konnte. Dieser Mensch hieß Caspar und war ein Eisenschmelzer, eine edle Seele, warm für die Religion, mit einem Herzen voller Empfindsamkeit. Der November hatte noch schone Herbstage, deswegen giengen Caspar und Stilling Sonntags Nachmittagsspatzieren, alsdann flossen ihre Seelen in eine ander über; besonders hatte Caspar eine feste Ueberzeugung in seinem Gemuth, daß sein Freund Stilling vom himmlischen Water zu weit was anders als zum Schulhalten und Schneiderhandwerk bestimmt sen; er konnte

bas fo unwidersprechlich darthun, daß Stils ling ruhig und großmuthig beschloß, alle seine Schickfale geduldig zu ertragen. Um Benh= nachten blickte ihn das Gluck wieder freundlich an. Die Kleefelder Borfteher famen, und beriefen ihn zu ihren Schulmeister; Dieses mar nun die beste und schönste Capellenschule im gangen Kurftenthum Salen. Er murbe wieder gang lebendig, bankte Gott auf den Knien, und jog hin. Gein Bater gab ihm benm Abschied die treusten Ermahnungen, und er felber that fo zu fagen ein Gelubbe, jezt alle feine Geschicklichkeit und Biffenschaft anzuwenden, um im Schulhalten den hochsten Ruhm bavon ju tragen. Die Borfteber giengen mit ihm nach Salen, und er wurde daselbst vor bemi Consistorium von dem Inspector Meinbold beståttiget.

Mit diesem festen Entschluß trat er mit bem Aufang des 1760ten Jahrs im zwanzigsten seines Alters, dieses Amt wiederum an, und bediente dasselbe mit solchem Ernst und Gifer, daß baß es rund umber befannt murbe, und alle feine Reinde und Diggonner fingen an gu schweigen, seine Freunde aber zu triumphiren, er beharrte auch in dieser Treue so lange er ba Dem ohngeachtet fette er boch feine Lecture in den übrigen Stunden fort. Das Clabier und die Mathematik maren fein Saupt= wert; indessen wurden doch Dichter und Ro= manen nicht vergeffen. Gegen bas Frubjahr murbe er mit einem Umts = Collegen befannt, ber Graser hieß, und das Thal hinauf, eine ftarke halbe Grunde weit von Kleefeld, auf bem Dorf Kleinboven Schul hielt. Dieser Mensch war einer von benjenigen, die immer mit vielbedeutender Miene stillschweigen, und im Berborgenen handeln.

Ich hab oft Lust gehabt die Menschheit zu elaßissiciren, und da mocht ich die Classe, worzunter Grafer gehörte, die launigte nennen. Die besten Menschen darinnen, sind stille Beobachter ohne Gefühl, die mittelmäßige sind Dockmäuser, die schlechtesten, Spionen und

und Verrather. Grafer war freundlich gegen Stillingen, aber nicht vertraulich. Stilling hingegen mar bendes, und das gefiel jenem, er beobachtete gern andere im Lichte, ftund aber dagegen felber lieber im Dunfeln. Um nun Stillingen recht zum Freund zu behalten. fo fprach er immer von großen Geheimnigen, er verstund magische und sympathetische Rrafte zu regieren, und einsmahls vertraute er Geil= lingen unter bem Siegel ber großten Ber= schwiegenheit, bag er die erste Materie bes Steins der Beisen recht wohl fenne; Grafer fah daben so geheimnisvoll aus, als wenn er wurklich das große Universal felber befeffen hatte. Stilling vermuthete es, und Grafer leuanete es auf eine Urt, die jenen vollends überzengte, daß er gewiß den Stein der Beis fen habe; dazu kam noch daß Grafer immer= fort fehr viel Geld hatte, weit mehr, als ihm feine Umffande einbringen konnten. Stil ling war überaus vergnügt wegen diefer Bekanntschaft, ja er hofte sogar dereinst durch Sphife Etillinge Jungl. Jahre.

Huste scines Freundes ein Adeptus zu werden. Garser liehe ihm die Schriften des Basilius Valentinus. Er lase sie ganz aufmerksam durch, und als er hinten an den Process aus dem uns garischen Vitriol kam, da wußte er gar nicht wie ihm ward. Er glaubte würklich, er konnte nun den Stein der Weisen selber machen. Er bedachte sich eine Weise, nun siel ihm ein, wenn der Process so ganz vollkommen richtig ware, so mußte ihn ja ein jeder Mensch maschen konnten, der nur das Buch hatte.

Ich kann versichern, daß Stillings Neisgung zur Alchymie niemahlen den Stein der Weisen zum Zweck hatte, wenn er ihn gefunden håtte, so wars ihm lieb gewesen; sondern ein Grundtried in seiner Seelen, wovon ich dis dahin noch nichts gesagt habe, sing an sich bep reiferen Jahren zu eutwickeln, und der war ein unersättlicher Hunger nach Erkenntniß der ersten Urkräfte der Natur. Damahlen wußte er noch nicht, welchen Namen er dieser Wissenschusellichen schiefer Wissenschuse schiefen Paster Philosophie

schien ihm was anders zu bedeuten; dieser Wunsch ist noch nicht erfüllt, weder Teuron noch Leibnitz, noch jeder andrer hat ihm Gesnüge thun konnen; doch er hat mir gestanden, daß er jetzt auf der wahren Spur sen, und daß er zu seiner Zeit damit ans Licht treten werde.

Damahlen schien ihm die Alchymie ber Weg dahin zu seyn, und deswegen lase er alle Schriften von der Art, die er nur auftreiben konnte. Allein es war etwas in ihm, das immerfort rief: Wo ist der Beweis daß es wahr ist? — Er erkannte nur dren Quellen der Wahrheit. Erfahrung, mathematische Ueberschhrung, und die Bibel, nud alle dren Quellen wollten ihm gar keinen Aufschluß in der Alchymie geben, deswegen verließ er sie vor die Zeit ganz.

Einsmahls besuchte er seinen Freund Graser an einem Samstag Nachmittag; er fand ihn allein auf der Schule sitzen, allwo er etwas ausstach das einem Pettschaft ahnlich

war. Stilling fragte: Herr College! was machen Sie da?

"Ich stech ein Pettschaft.

Laffen Sie mich doch sehen, bas ift ja feine Arbeit!

"Es gehört vor den Herrn von N. Hören "Sie, mein Freund Stilling! ich wollte Ihnen "gern helfen, daß Sie ohne den Schulstaub und "die Schneideren an Wrod kommen konnten. "Ich beschwöre Sie bey Gott, daß Sie mich nicht verrathen wollen".

Stilling gab ihm die Hand darauf, und fagte: Ich werde Sie gewiß nicht verrathen.

"Nun so boren Sie! ich hab ein Geheimniß; "ich kann Aupfer in Silber verwandeln, ich "will Sie in Compagnie nehmen, und Ihnen die "Han Sie zuweilen einige Tage heimlich verreis "sen, und das Silber an gewisse Leute zu vers "außern suchen.

Stilling saß und dachte der Sache nach; der ganze Bortrag gefiel ihm nicht, denn erstlich lich ging sein Trieb nicht bahin, viel Gelb zu erwerben, sondern nur Erkenntniß der Wahrscheit und Wissenschaften zu erlangen, und Gott und dem Nächsten damit zu dienen; und vors zweyte: so kam ihm bey seiner geringen Weltskenntniß die ganze Sache boch verdächtig vor; denn je mehr er nach dem Pettschaft blickte, je mehr wurde er überzeugt, daß es ein Münze-Stempel sey. Es sing ihm daher an zu grauen, und er suchte Gelegenheit von dem Schulmeismeister Graser abzukommen, indem er ihm sagte, er wolle nach Haus gehen, und die Sache näher überlegen.

Nach einigen Tagen entstund ein Allarm in der ganzen Gegend; die Häscher waren des Nachts zu Aleinhoven gewesen, und hatten den Schulmeister Graser aufheben wollen, er war aber schon entwischt, er ist hernach nach Amerika gegangen, und man hat weiter nichts von ihm gehört. Seine Mitschuldigen aber wurden gefangen, und nach Berdienst gestraft. Er war eigentlich selber der rechte Künstler ges 3 3 wesen,

wesen, und gewiß mit dem Stang belohnt worden, wenn man ihn ertappt hatte.

Stilling erstaunte über die Gefahr in welscher er geschwebt hatte, und dankte Gott von Herzen daß Er ihn bewahrt hatte.

So lebte er nun gang vergnugt fort, und glaubte gewiß, daß die Zeit feiner Leiden gu Ende fen; in ber gangen Gemeinde fand fich fein Mensch, ber etwas widriges von ihm gewrochen hatte, alles war ruhig; aber welch ein Sturm folgte auf diese Windstille! Er mar bald bren Biertel Jahr zu Blecfeld gemesen, als er eine Borladung bekam, ben funftigen Dienstag Morgens um neun Uhr, vor bem fürstlichen Confistorium ju Salen zu erscheis nen. Er verwunderte fich über diefen ungewohnlichen Vorfall; boch fiel ihm gar nichts widriges ein; vielleicht! dachte er: find neue Schulverordnungen beschloffen, die man mit und andern vortragen will. Und fo ging er gang ruhig am bestimmten Tage nach Salen hin

Als er ins Vorzimmer der Consistorialstube trat, so fand er da zween Manner aus seiner Gemeinde stehen, von dewen er nie gedacht hatte, daß sie ihm widerwartig waren. Er fragte sie, was vorginge? Sie antworteten: wir sind vorgeladen, und wissen nicht warum; indessen wurden sie alle drey hinein gesordert.

Dben am Kenster fand ein Tisch; auf ber einen Seite beffelben faß ber Prafident, ein großer Rechtsgelehrter; er mar flein von Statur, lauglicht und mager von Geficht, aber ein Mann von einem vortreflichen Character, voller Feuer und Leben. Auf der andern Geiten des Tifches faß der Inspector Weinhold, ein dicker Mann mit einem vollen langlichten Geficht; der große Unterfinn ruhte fehr ma= jestätisch auf bem feinen wohlgeglatteten und gesteiften Rragen, damit er nicht so leicht wund werden mogte; er hatte eine vortrefliche weisse und schone Perrucke auf dem Saupt. und ein feibener fchwarzer Mantel hing feinen Rucken herunter; er hatte hohe Augbraunen 3 4 dun.

und wenn er jemand ansahe, so zog er die unstern Augenlieder hoch in die Hohe, so daß er beständig blinzelte. Die Absätze an seinen Schuhen krachten wenn er drauf trat, und er hatte sich angewöhnt, er mogte siehen oder sitzen, immerfort wechselsweise auf die Absätze zu treten, und sie krachen zu lassen. So sasen die benden Herren da, als die Partheyen herein traten. Der Secretarius aber saß hinter einem langen Tisch, und guckte über einen Hausen Papier hervor. Stilling stellte sich unten an den Tisch, die benden Männer aber stunden gegen über an der Wand.

Der Inspector rausperte fich, brebete fich gegen die Manner, und sprach:

"Ift das air Schoolmaifter?

Ja, herr Dberprediger !

"So! aracht! Ihr sand also ber Schools "maister von Bleefeld?

Ja! fagte Stilling;

"r sand mer ain schöner Karl! wart "warth, daß man aich aus dem Land paitschte! Sachte

Sachte! fachte! redete der Prafident ein, audiatur & altera pars.

"Herr Prafident! das k'hort ad forum "ecclesiasticum. Sie haba da nichts z' "faga.

Der Prafibent ergrimmte und schwieg. Der Inspector sahe Stilling verächtlich an, und sagte:

"Wie 'r da stath, der schlechte Mensch"!

Die Männer lachten ihn hönisch aus. Stillling konnte das gar nicht ertragen, er hatte auf der Zunge, er wollte sagen: wie Chrissius vor dem Sobenpriester! allein er nahms wieder zurück, trat näher, und sagte: was hab ich gethan? Gott ist mein Zeuge, ich bin unsschuldig! Der Inspector lachte hönisch, und erwiederte:

"Alls wenn 'r nit wußt, was 'r felbstan be"ganga hat! fragt air R'wissa!

Herr Inspector! mein Gewissen spricht mich fren, und ber, ber ba recht richtet, auch; was hier geschehen wird, weiß ich nicht.

I 5 "Schwaigt

"Schwaigt 'r Gottloser! — sagt mer Rers "chaaltester, was ist aire Rlage?

Herr Oberprediger! wir habens hent vierz zehn Tage protocolliren laffen.

"Aracht's is wahr"!

Und dieses Protocoll, sagte Stilling, muß ich haben!

"Was wollt'r? Nain! sollt's nit haba!

C'est contre l'ordre du prince! versetze ber Prafibent, und ging fort.

Der Inspector dictirte nun und sagte: "Schraibt Secretar! Hait erschien N. N. Rer"chaltester von Rleefeld, und N. N. ainwahner
"daselbst, cantra ihren Schoolmaister Stilling.
"Rlager bezieha sich of variges Protocoll. Der
"Schoolmaister begahrte extractum protocolli,
"wird'm aber aus giltiga Dhrsacha abt'schlaga.

Mun frachte der Inspector noch ein paars mahl auf den Absatzen, stemmte die Hande in Die Seiten, und sprach:

"Konnt nu nacher Naus gah"! Sie giengen alle drey fort.

Gott

Gott weiß es, daß die Erzählung wahr, und würflich so paßirt ist! Schande wars für mich, der Protestantischen Kirche einen solschen Theologen anzudichten. Schande für mich! wenn weinhold noch eine gute Seite gehabt hätte. — Aber! — Ein jeder junger Theologe spiegele sich doch an diesem Erempel, und denke: wer da will unter ench der größte seyn, der sey der geringste.

Stilling war ganz betäubt, er begriff von allem was er gehört hatte, nicht ein Wort. Die ganze Scene war ihm ein Traum, er kam nach Bleefeld ohne zu wissen wie. So bald er da anlangte, gieng er in die Capelle, und zog die Glocke; dieses war das Zeichen, wenn die Gemeinde in einem außerordentlichen Nothfall schleunig zusammen berusen werden sollte. Alle Männer kamen eiligst bey der Capelle auf einem grünen Platz zusammen. Nun erzählte ihnen Stilling den ganzen Vorfall umständelich. Da sahe man recht, wie die verschiedene Temperamente der Menschen ben einerlen Ursache

fache verschieden wirken; einige raften, bie andern waren launigt, noch andere waren betrubt, und wieder andere waren wohl ben der Sache; diese rudten ben Sut aufs Dhr, und riefen: fein I . . . foll und ben Schulmeifter nehmen! Unter all diesem Gewirre hatte fich ein junger Mensch Namens Rebkopf wegge-Schlichen, er fette im Wirthshaus eine Bollmacht auf, mit diesem Papier in ber Sand kam er in die Thur, und rief: wer Gott und den Schulmeister liebt, der komme ber, und unterschreibe sich! Da ging nun ber gan= ze Trupp etwa hundert Bauern hinein, und unterschrieben sich. Noch benfelbigen Tag ging Rebkopf mit zwanzig Bauern nach Sas Ien und zum Inspector.

Rebkopf klopfte oder schellte nicht an der Thur des Pfarrhauses, sondern ging gerade hinein, die Bauern hinter ihm her; im Wors haus begegnete ihm der Knecht. Wohin? ihr Leute! rief er: wart! ich will euch melden! Rebkopf versetzte: geh fülle deine Weinslasche!

mir

wir konnen und felber melben; und so klotten die zwey und vierzig Füße die Treppe hinauf, und gerade ind Zimmer des Inspectors. Diesfer saß da im Lehnsessel, er hatte einen damasstenen Schlafrock an, eine baumwollene Müge auf dem Ropf, und eine feine Leydische Rappe drüber, daben trunk er so ganz genüglich seine Tasse Schocolade. Er erschrack, setzte seine Tasse hin und sagte:

"Gott! - ihr Lait - was wallt'r?

Rebkopf antwortete: wir wollen horen, ob unser Schulmeister ein Morder, ein Chebrecher oder ein Dieb ist?

"Behut Gott! wer fagt bas?

Herr! Sie sagens oder lagens, Sie behandeln ihn so. Entweder Sie sollen sagen und beweisen, daß er ein Missethater ist, und in dem Fall wollen wir ihn selber abschaffen; oder Sie sollen und Genngthung für seine Schmach gesten, und in diesem Fall wollen wir ihn behalten. Sehen Sie hier unsre Vollmacht!

"Waift

"Waist amahl her"! Der Inspector nahm sie, und faßte sie an, als wenn er sie zerreissen wollte. Rebkopf trat hinzu, nahm sie ihm aus der Hand, und sprach: Herr! lassen Sie sich das vergehn! Sie verbrennen, weiß Gott! die Finger, und ich auch!

"Ihr trott mer in main haus?

Wie Sie's nehmen, Herr! Trotz oder nicht!

Der Inspector zog gelindere Saiten auf, und sagte: "Lieba Lait! ihr wist nit was air "Scholmaister vor'n schlechter Mensch is, last "mich doch macha!

Eben das wollen wir wissen, ob er ein schlechter Mensch ist, versetzte Rebkopf.

"Schräckliche Dinge! Schräckliche Dinge! "hab ich von dem Karl f'hort.

Kann senn! ich hab auch gehört daß der Herr Inspector sternvoll besoffen gewesen, als er letzthin zu Bleefeld Capellenvisitation geshalten.

"Bas! Bas! wer fagt das? wollt'r — Still!

Still! Still! ich habs gehort, der Herr Inspector richtet nach Horensagen, so darf ich's auch.

"Wart ich will euch larna.

Herr! sie lernen mich nichts, und was das Bollsaussen betrifft: Herr! — ich stund daben wie Sie auf der andern Seite vom Pferd herz unterfielen, als man Sie auf der einen hinauf gehoben hatte. Wir erklaren Ihnen hiemit im Namen der Kleefelder Gemeinde, daß wir uns den Schulmeister nicht nehmen lassen, bis er überführt ist, und damit Abje!

Nun giengen fie zusammen nach Saus. Rebtopf gieng den ganzen Abend über die Straffen spatieren, hustete und rausperte sich, daß mans im ganzen Dorf horen konnte.

Stilling sahe sich also wiederum ins groß= te Labyrinth versetz; er fühlte wohl, daß er abermahl wurde weichen mussen, und was als= bann auf ihn wartete. Unterdessen kam er doch hinter das ganze Geheimniß seiner Ber= folgung. Der vorige Schulmeister zu Kleefeld waz allgemein geliebt gewesen; nun hatte er sich mit einem Madchen daselbst versprochen, und suchte, um sich besser nahren zu konnen, mehr Lohn zu bekommen; deswegen als er einen Beruf an einen andern Ort erhielte, so stellte er der Gemeine vor, daß er ziehen wurde, wenn man ihm nicht den Lohn erhöhte; er glaubte aber gewiß, man wurde ihn um einiges Geloß willen nicht weggehen lassen. Allein es schlug ihm fehl, man ließ ihm Freyheit zu ziehen, und wählte Stilling.

Es ist leicht zu benken, daß die Familie des Madchens nunmehro alle Kraft anwendete, um Stilling zu stürzen, und dieses bewerkstelligten sie ganz geheim, indem sie den Inspector mit wichtigen Geschenken das ganze Jahr durch überhauft hatten, so daß er ohne Urtheil und Recht beschloß, ihn wegzniagen.

Einige Tage nach diesem Borfall, ließ ihn der Prasident ersuchen, zu ihm zu kommen; er gieng hin. Der Prasident ließ ihn sigen und und sagte: "Mein Freund Stilling! ich be"daure euch von Herzen, und ich hab euch zu
"mir kommen lassen, um euch den besten
"Rath zu geben, den ich weiß. Ich habe ge"hort, daß eure Bauern eine Bollmacht auf"geset haben, um euch zu schüßen, allein
"sie wird euch gar nicht helsen; denn die Sa"che muß doch im Oberconsistorinm abgethan
"werden, und da sigen lauter Freunde und
"Verwandten des Herrn Inspectors. Ihr ge"winnt weiter nichts, als daß er immer bitterer
"gegen euch wird, und euch euer Vaterland zu
"eng macht. Wann ihr also wieder vors Con"sistorium kommt, so fordert euren Abschied.

Stilling dankte für diesen treuen Rath, und versetze: Aber meine Shre leidet darunter! Der Prasident erwiederte: Dafür laßt mich sorz gen. Der Schulmeister versprach dem Nath zu folgen, und gieng nach Haus, er sagte aber niemand was er vor hatte.

Alls nun wiederum Confistorium war, so wurde er mit seinen Gegnern vorgeladen; Reb= Etillinge Jungl. Jahre. R Popf Fopf aber gieng ungerufen nach Salen hin; und sogar ins Vorzimmer der Consistorialstube. Silling kam, und wurde zuerst vorgefordert. Der Prasident winkte ihm seinen Vortrag zu thun. Dierauf sieng der Schulmeister an: "Herr "Inspector! ich sehe, daß man mir sucht mein "Amt schwer zu machen, ich begehre also aus "Liebe zum Frieden meinen ehrlichen Abschied." Der Inspector sah ihn heiterlächelnd an und sagter

"Brav! Schoolmaister! den sollt'r haba, "und ain Attest derzu, das ohnverglaichlich is.

Nein, Herr Inspector! fein Attest. Tief in meiner Seelen ist ein Attest und Ehrenrettung geschrieben, das fein Tod und kein Feuer des jungsten Tages auslöschen wird; und das wird bereinst meinen Verfolgern ins Gesicht bligen, daß sie erblinden mochten. Dieses sagte Stilling mit glühenden Wangen und funkelnden Augen.

Der Prasident lachelte ihn an, und winkte ihm mit den Augen. Der Inspector aber that als horte ers nicht, sondern lase eine Schrift oder Protocoll durch.

Nun

Nun sagte der Präsident lächelnd zum Imspector: Verurtheilen gehört für Sie, aber für mich die Execution. Schreibt Secretair:

"Heut erschien der Schulmeister Stilling "Bu Aleefeld, und begehrte aus Liebe zum Frie"den seinen ehrlichen Abschied, der ihm dann
"auch um dieser Ursache willen zugestanden
"worden, doch mit dem Beding, daß er ge"halten sehn soll, im Fall er wiederum beru"sen werden sollte, oder man ihn sonsten zu Ge"schäften brauchen wollte, seine herrlichen Talen"te zum Besten des Vaterlandes zu verwenden.

Aracht! fagte der Inspector: No Schoolmais
fter! damit 'r doch wißt, daß wer Racht hatta, aich
Berwaiße z' gaba, so sag ich aich: 'r habt das heis
liga Nachtmahl prostituirt. Wie 'r am lagta ges
ganga fand, habt'r nach dem R'nuß honisch B'lacht.

Stilling fah ihm ins Geficht und fagte: Ob ich gelacht habe, weiß ich nicht, das weiß ich aber wohl, daß ich nicht honisch gelacht habe.

"Men foll auch bay folch ainer heiliga Sand=

Stile

Stilling antwortete: Der Mensch sieht was vor Augen ist, Gott aber sieht bas Derz an. Ich kann nicht sagen, ob ich gelacht has be; ich weiß aber wohl, was profanatio sacrorum ist, und habs lang gewußt.

Mun befahl ber Prafident, daß seine Gegener herein treten sollten; sie kamen, und der Secretair mußte ihnen das eben abgefaßte Protocoll vorlesen. Sie sahen sich an, und schämten sich.

habt ihr noch mas einzuwenden? fragte der Prafident. Sie fagten: Nein!

Mun dann, fuhr der ehrliche Mann fort: so hab ich noch was einzuwenden: Dem Herrn Juspector kommts zu, einen Schulmeisster zu bestätigen, wenn ihr einen erwählt habt.

Meine Pflicht aber ist's, Acht zu haben, daß Ruhe und Ordnung erhalten werde; deswegen befehl ich euch ben hundert Gulden Strafe, den vorigen Schulmeister nicht zu wählen, sons dern einen ganz unparthevischen; damit die Gemeinde wieder ruhig werde.

Diversity Google

Der Inspector erschraf, sah ben Prasident an, und sagte: auf die Wais werden die Lait nimmer zur Ruh komma.

Herr Inspector! erwiederte jener, bas gehörtins forum politicum, und geht Sie nichts an.

Indessen ließ sich Rebtopf melden. Er murbe hereingelaffen. Diefer begehrte bas Protocoll zu feben, im Damen feiner Principalen. Der Secretair mußte ihm bas heutige vorlefen. Rebkopf sahe Stilling an, und fragte ihn: ob bas Recht mare? Stilling antwortete: Man kann nicht immer thun mas Recht ift. sondern man muß auch wohl zuweilen die Ausgen guthun, und ergreifen mas man fann, und nicht was man will, indessen dank ich euch taufendmahl, rechtschaffener Freund! Gott wirds ench vergelten! Rebkopf schwieg eine Beile, endlich fieng er an, und fagte: fo protestir ich im Namen meiner Principalen, gegen bie Bahl bes vorigen Schulmeisters; und begehrte, daß diese Protestation zu Protocoll getragen merbe.

R 3

. 2. 1

Gut! fagte der Prasident: das soll geschehen, ich hab dasselbige auch schon vorhin ben huns dert Gulden Strafe verboten. Nun wurden sie allzusammen nach Haus geschickt, und die ganze Sache geschlossen.

Stilling war also wiederum in seine bestrübte Umstände versetzt, er nahm sehr traurig Abschied von seinen lieben Aleefeldern, gieng aber nicht nach Haus, sondern zum HerrnPastor Goldmann, und klagte ihm seine Umstände. Dieser bedauerte ihn von Herzen, und behielt ihn über Nacht ben sich. Des Abends hielten sie Rath zusammen, was Stilling nun wohl am füglichsten vorzunehmen hätte. Herr Goldmann erkannte sehr wohl, daß er ben seinem Vater wenig Freude haben wurde, und boch wußte er ihm auch kein anderes Mittel an die Hand zu geben; endlich siel ihm etwas ein, das sowohl dem Pastor als auch Stillingen augenehm und vortheilhaft vorkam.

Zehn Stunden von Salen liegt ein Städtsgen welches Rothhagen heißt; in demselben

mar

war der junge Herr Goldmann, ein Sohn bes Predigers, Richter. Noch zwo Stunden weiter zu Labnburg war Herr Schneeberg, Hofprediger ben zwenen hohen Prinzeffinnen, und dieser war ein Vetter des Herrn Goldmanns. Nun glaubte der ehrliche Mann, wenn er Stillingen mit Empfehlungsschreiben an bende Manner abschicken wurde, so konnte es nicht sehlen, sie wurden ihm unterhelsen. Stilling hoste selbsten ganz gewiß, es wurde ales nach Wunsch ausschlagen. Die Sache wurde also beschlossen, die Empfehlungsschreisben sertig gemacht, und Stilling reiste des autern Morgens getrost und freudig fort.

Das Wetter war diesen Tag sehr rauh und kalt, daben war es wegen der kothigen Wege, sehr ibel reisen. Doch gieng Stilling viel vergnüzter seine Straße fort, als wenn er im schönster Frühlingswetter nach Leindorf zu seinem Later hätte gehen sollen. Er fühlte eine so tiese Ruhe in seinem Gemüth, und ein Wohlgefallen des Waters der Menschen, daß

er frolich fortwanderte, beständig Dank und feurige Seufzer zu Gott schickte, ob er gleich bis auf die Haut vom Regen durchnetzt war. Schwerlich wurd's ihm so wohl gewesen senn, wenn Weinhold-Recht gehabt hatte.

Des Abends um sieben Uhr kam er mud und naß zu Rothbagen an. Er fragte nach bem haus bes herrn Richter Goldmanns, und diefes murbe ihm gewiesen; er gieng hin: ein, und ließ fich melben. Der herr Gold mann tam die Treppe herab gelaufen, und . rief: En willfommen Better Stilling! Bills Kommen in meinem Saus! Er führte ihn lie Treppe hinauf. Seine Liebste empfing ihn ebenfalls freundlich, und machte Unstaten, daß er trodene Rleider an den Leib friegte und bie Seinigen wiederum trocken murben ber= nach fette man sich zu Tisch. Bahrend bem Effen mußte Stilling seine Geschichte exablen; als das geschehen mar, fagte Serr Gdomann: Better! es muß doch etwas in eurer Lebensart fenn, bas ben Leuten mißfallt, fonken mar es unmbar

unmbglich so unglücklich zu seyn. Ich werde es bald bemerken, wenn ihr einige Tage ben mir gewesen seyd, ich will's euch dann sagen, und ihr müßt es suchen abzuändern. Stilling lächelte und antwortete: Ich will mich freuen, Herr Better! wenn Sie mir meine Fehler sagen, aber ich weiß ganz wohl, wo der Knoten sitzt, und den will ich Ihnen auf knüpfen: Ich lebe nicht in dem Beruf zu welchem ich gebohren bin, ich thue alles mit Iwang, und deswegen ist auch kein Segen daben.

Goldmann schüttelte den Kopf, und erwiesberte: En! En! wozu solltet ihr gebohren senn? Ich glaube, ihr habt euch durch euer Romanlesen unmögliche Dinge in den Kopf gesetzt. Die Glücksfälle welche die Phantasie der Dichter ihren Helden andichtet, setzen sich in Kopf und Herz fest, und erwecker einen Hunger nach dergleichen wunderbaren Wersanderungen.

Stilling schwieg eine Weile, sah vor sich nieder; endlich blickt er seinen Better durch= R 5 bringend beingend an, und sagte mit Nachbruck: Nein! ben den Romanen fühl ich nur, mir ists als wenn mir alles selbsten wiederführe, was ich lese; aber ich hab gar keine Lust solche Schicks sale zu erleben. Es ist was anders, lieber Herr Better! ich habe Lust zu Wissenschaften, wenn ich nur einen Beruf hatte, in welchem ich mit Kopfarbeit mein Brod erwerben konnte, so war mein Bunsch erfüllt.

Goldmann verseste: Nun so untersucht einmahl diesen Trieb unparthenisch, ist nicht Ruhm und Ehrbegierde damit verknüpft? habt ihr nicht süße Vorstellungen davon, wenn ihr in einem schönen Kleid, und herrschaftlichen Aufzug einhertreten könntet? wenn die Leute sich bücken und den Hut vor euch abziehen müßten, und wenn ihr der Stolz und das Haupt eurer Familie würdet?

Ja! antwortete Stilling treuherzig, das fühl ich freylich, und das macht mir manche suße Stunde.

Redit!

Recht! fuhr Goldmann fort: Aber ist eseuch auch ein wahrer Ernst, ein rechtschaffener Mann in der Welt zu senn, Gott und Menschen zu dienen, und also auch nach diesem Leben selig zu werden? da heuchelt nun nicht, sonz dern send aufrichtig, habt ihr den fest enschlosesenn Willen?

D ja! versette Stilling: das ist doch wohl der rechte Polarstern, nach welchem sich, endlich, nach vielen hins und Hervagiren, mein. Geist wie eine Magnetnadel richtet.

Nun, Better! erwiederte Goldmann: Nunwill ich ench eure Nativität stellen, und die
soll zuverläßig seyn; Obrt mir zu! "Gott vers
"abschent nichts mehr, als den eiteln Stolz,
"und die Ehrbegierde, seinen Nebenmenschen,
"der oft besser ist als wir, tief unter sich zu
"sehen; das ist verdorbene menschliche Natur.
"Aber Er liebt den Mann, der im Stillen und
"Berborgenen zum Bohl der Menschen arbei=
"tet, und nicht wünscht offenbar zu seyn, Dies.
"sen zieht Er durch Seine gutige Leitung, ge=
gen

"gen seinen Willen endlich hervor, und fett "ihn hoch hinauf. Da fist dann ber recht= "ichaffene Dann - ohne Gefahr gesturzt gu "werden, und weilen ihn die Laft der Erbb-"hung niederdruckt, fo betrachtet er alle Men-"schen neben sich, so gut als sich selbsten. "Seht, Better! das ift mahre eble perbefferte "ober wiedergebohrne Menschennatur. Mun "will ich weissagen mas euch wiederfahren "wird: Gott wird durch eine lange und schwere "Ruhrung alle eure eitle Wünsche fuchen abzu-"fegen; gelingt ihm diefes, fo werbet ihr end= "lich nach vielen schweren Proben, ein gludli= "cher großer Mann, und ein vortrefliches "Werkzeug Gottes werden! 2Benn ihr aber nicht folgt, so werdet ihr euch vielleicht bald "boch schwingen, und einen entsetlichen Fall "thun, ber allen Menschen die es horen merben, "in die Ohren gelfen wird.

Stilling wußte nicht wie ihm ward, alle diese Worte waren als wenn sie Goldmann in seiner Seelen gelesen hatte. Er fühlte diese Wahr= Wahrheit im Grund seines Herzens, und fagte mit inniger Bewegung und gefaltenen Handen: Gott! Herr Better! das ist wahr! ich fuhl's so wirds mir gehen.

Golomann lachelte, und schloß bas Gesprach mit den Worten: Ich beginne zu hoffen, ihr werdet endlich gludlich senn.

Des audern Morgens setzte ber Nichter Goldmann Stillingen in die Schreibstube, und ließ ihn copiren; da sah er nun alsofort, daß er sich vortrestich zu so etwas schicken wurzbe, und wenn die Frau Richterinn nicht ein wenig geitzig gewesen ware, so hatte er ihn alsofort zum Schreiber angenommen.

Nach einigen Tagen gieng er auch nach Labnburg. Der Hofprediger war in den nahgelegenen vortreslichen Thiergarten gegangen. Seilling gieng ihm nach, und suchte ihn daselbst auf. Er fand ihn in einem buschigten Gang wandeln, er gieng auf ihn zu, überreichte ihm den Brief, und grüßte ihn von den Herren Goldmann Vater und Sohn. Herr

Schnee:

Schneeberg kannte Stillingen sobald als er ihn sabe; benn sie hatten sich einmahl in Saben gesehen und gesprochen. Nachdem herr Schneeberg den Brief gelesenhatte, so ersuchte er Stillingen mit ihm bis an Sonnen Untergang spahieren zu gehen, und ihm indessen seine ganze Geschichte zu erzählen. Er thats mit der gewöhnlichen Lebhaftigkeit, so daß ber Nofprediger zuweilen die Augen wischte.

Des Abends nach dem Essen sagte Herr Schneeberg zu Stillingen: Hören Sie, mein Freund! ich weiß ein Etablissement für Sie, and das soll Ihnen verhossentlich nicht sehl schlagen. Nur eins ist hier die Frage: Ob Sie sich getrauen, denselben mit Ehren zu bedienen?

"Die Prinzessinnen haben hier in der Nahe "ein ergiebiges Bergwerf, nebst einer dazu ge-"hörigen Schmelzhutte. Sie mussen daselbst "einen Mann haben, der das Berg= und Hut-"tenwesen versteht, daben tren und redlich ist, "und überall das Intresse Ihrer Durchlauchten "mohl "wohl besorgt und in Acht nimmt. Der jetzige "Berwalter zieht kunftiges Frühjahr weg, und "alsdann wär es Zeit diesen vortheilhaften "Dienst anzutreten; Sie bekommen da Haus, "Nof, Garten und Länderepen fren, nebst dren "hundert Gulden jährlichen Gehalt. Hier hab "ich also zwo Fragen an Sie zu thun. Berz"stehn Sie das Bergz und Hutenwesen hinz"länglich, und getrauen Sie sich wohl einen "berechneten Dienst zu übernehmen?

Stilling konnte seine herzliche Freude nicht bergen. Er antwortete: was das erste bestrift, ich bin unter Kohlbrennen, Berg= und Hüttenleuten erzogen, und was mir etwa noch sehlen möchte, das kann ich diesen folgenden Winter noch einholen. Schreiben und rechnen, daran wird wohl kein Mangel senn. Das andre: ob ich treu genug senn werde; das ist eine Frage, wo meine ganze Seele ja zu fagt; ich verabscheue jede Untreue wie den Satan selber.

Der Hofprediger erwiederte: Ja ich glande gern, daß es Ihnen an überflußiger Geschicklichkeit lichfeit nicht mangeln wird, bavon hab ich fcon gehort, als ich im Salenschen Lande war. Allein Gie find fo ficher in Unsehung ber Treue. Diesen Artifel fennen Gie noch nicht. Ich gebe Ihnen zu, baß Gie jede miffentliche Untreue wie den Satan haffen, allein es ift hier eine besondere Urt von fluger Treue nothig, Die konnen Gie nicht fennen, weil Sie feine Erfahrung babon haben. Bum Beyfpiel: Gie ftunden in einem folchen Amt, nun gienge Ihnen einmahl bas Gelb auf, Gie hatten etwas in ber Saushaltung nothig, hattens aber felber nicht, und wüßtens auch nicht zu bekommen; wurden Gie ba nicht an bie Berrschaftliche Caffe geben, und bas Mothige berausnehmen?

Ja! sagte Stilling: das wurde ich fuhn thun, so lang ich noch Gehalt zu fordern hatte.

Ich geb Ihnen das einsweilen zu, versetzte Herr Schneeberg'; aber diese Gelegenheit macht endlich kuhner, man wird bessen so wohnt,

wohnt, man bleibt das erste Jahr zwanzig Gulden schuldig, das andere vierzig, das dritte achtzig, das vierte zwenhundert, und sofort, die man entlausen, oder sich für einen Schelmen setzen lassen muß. Denken Sie nicht, das hat keine Noth! — Sie sind gütig von Temperament, da kommen bald vornehme und geringe Leute die das merken. Sie wers den täglich mit einer Flasche Wein nicht ausskommen, und bloß dieser Artikel nimmt. Ihnen jährlich schon hundert Gulden weg, vhne dassenige was noch dazu gehört, die Kleider für Sie und die Haushaltung auch hundert, nun! — meinen Sie denn mit den übrigen Hunderten noch auszukommen?

Stilling antwortete: Dafür muß man sich buten.

Ja! fuhr ber Pofprediger fort: frenlich muß man sich huten, aber wie wurden Sie bas anfangen?

Stilling versetzte, ich murde benen Leuten. bie mich besuchten, aufrichtig fagen: Derren Stillings Jungl. Jahre.

oder Freunde! meine Umstände leiden nicht daß ich Wein prasentire, womit kann ich Ihnen sonsten dienen?

Serr Schneeberg lachte: Ja, fagte er, das geht wohl an, allein es ift boch schwerer als Sie benken. Soren Sie! ich will Ihnen ets was fagen, bas Ihnen Ihr ganges Leben lang nutlich fenn wird, Sie mogen in der Welt werden was Sie wollen: Laffen fie Ihren auffern Aufzug und Betragen in Rleibung, Gffen, Trinken und Aufführung, immer mittelmäßig burgerlich fenn, so wird niemand mehr von Ihnen fordern, als Ihre Aufführung ausweist; tomm ich in ein schon meublirtes Bimmer, ben einen Mann in kostbarem Rleibe, fo frag ich nicht lang eh, wes Stanbes er fen, sondern ich erwarte eine Flasche Wein und Confect; komm ich aber in ein bargerlich Zimmer, ben einen Mann in burgerlichem Rleide, en fo erwarte ich nichts weiter als ein Glas Bier und eine Pfeiffe Toback,

Stilling erkannte die Mahrheit diefer Erfahrung, er lachte und fagte: Das ift eine Lehre, die ich nie vergessen werde.

Und boch, mein lieber Freund! fuhr der Hofprediger fort, ist sie schwerer in Ausüsbung zu bringen, als man denkt. Der alte Abam kigelt sich so leicht damit, wenn man ein Ehrenamtgen kriegt, o wie schwer ists alstann noch immer der alte Stilling zu bleiben! Man heißt nun gerne Herr Stilling, mochte auch gerne so ein schmales goldenes Tresgen an der Weste haben, und das wächst dann so vor und nach, bis man fest sist, und sich nicht zu helsen weiß. Nun mein Freund! Punctum. Ich will helsen was ich kann, damit Sie Vergswerwalter werden.

Stilling konnte die Nacht für Freuden nicht schlafen. Er sahe sich schon in einem schonen hause wohnen, sahe eine Menge schoner Büscher in einer aparten Stube stehen, verschiedene schone mathematische Instrumente da hangen, mit Einem Wort, seine ganze Einbildung war

schon mit feinem gufunftigen gludfeligen Bu-

Des andern Tages blieb er noch zu Lahn= burg. Der Sofprediger gab fich alle Muhe, um gewiffe Sofnung, wegen ber bewußten Bebies nung, Stillingen mitzugeben, und es gelang ihm auch. Die gange Sache murbe fo gu fagen beschloffen, und Stilling gieng vor Freude trunfen zurud nach Rothhagen zu Better Gold= mann. Diesem erzählte er die ganze Sache. herr Goldmann mußte herzlich lachen, als er Stillingen mit foldem Enthusiasmus reben borte. Alls er ausgeredet hatte, fing ber Richter an: D Better! Better! mo wills boch mit euch hinaus? - Das ift eine Stelle bie euch Gott im Born giebt; wenn ihr fie bekommt, bas ift ber gerade Weg zu eurem ganglichen Berderben, und bas will ich euch beweisen: sobald ihr ba fend, fangen alle Sof= drangen an euch zu besuchen, und sich ben euch luftig zu machen; leidet ihr das nicht, fo fturgen fie euch fo bald fie konnen, und lagt

laft ihr ihnen ihre Frenheit, so reicht euer Gehalt nicht halb zu.

Stilling erschrack, als er seinen Better so reben horte; er erzählte ihm darauf alle die guten Lehren, die ihm der Hosprediger geges ben hatte.

Die Prediger fennen das fehr felten, fagte herr Goldmann: Sie moralifiren gut, und ein braver Prediger fann auch in feinem Birtel aut moralisch leben, aber! aber! wir andern konnen bas fo nicht, man führt die Geiftlichen nicht fo leicht in Bersuchung als andere Leute. Sie haben gut fagen! - Sort, Better! alle moralische Predigten find nicht einen Pfifferling werth, ber Berftand bestimmt niemablen unfre Sandlungen, wenn die Leidenschaften etwas fart baben intereffirt find; bas Sera macht allezeit ein Mantelchen barum, und überrebet und: fcmarg fen weiß! - Better! ich fag euch eine größere Wahrheit, als Freund Schneeberg, Wer nicht dabin tommt, daß das Berg mit einer ffarten Leidenschaft 83 Gott

Gott liebt, den hilft alles moralisiren ganz und gar nichts. Die Liebe Gottes allein macht uns tüchtig, moralisch gut zu werden. Dieses sey euch ein Notabene, Better Stilling! und nun bitt ich euch, gebt dem Herrn Bergs Berwalter seinen ehrlichen Abschied, und bewillskommt die arme Nahnadel mit Freuden, so lang bis euch Gott hervorziehen wird. Ihr send mein lieber Better Stilling, und wenn ihr auch nur ein Schneider send. Summa Summarum! ich will das ganze Ding rückgängig machen, sobald ich nach Lahnburg komme.

Stilling konnte für Empfindung des Herzens die Thranen nicht einhalten. Es ward ihm so wohl in seiner Seelen, daß er es nicht aussprechen konnte. O! sagte er: Herr Better! wie wahr ist daß! — Woher erlang ich doch Kraft, um meinem teufelischen Hochmuth zu widerstehen! — ein, zwey, dren Tage! — und dann bin ich todt. — Was hilfts mich dann, ein großer vornehmer Mann in der Welt gewesen zu seyn? — Ja, es ist wahr! —

Mein Herz ist die falscheste Ereatur auf Gottes Erdboden, immer menn ich, ich hatte die Abssicht nur mit meinen Wissenschaften Gott und dem Nächsten zu dienen — und warlich! — es ist nicht wahr! ich will nur gern ein großer Mann werden, gern hoch klimmen, um nur auch tief fallen zu konnen. — D! wo krieg ich Kraft, mich selber zu überwinden?

Goldmann konnte sich nicht mehr enthalsten. Er weinte, siel Stillingen um den Sals: und sagte: edler! edler Vetter! sepd getrost; Dieses treue Verz wird Gott nicht sahren lassen. Er wird ener Vater seyn. Kraft erlangt man nur durch Arbeit; der Hammersschmidt kann einen Centner Eisen unter dem Hammer hin und her wenden, wie einen leichsten Stab, das ist uns beyden numdglich, so kann ein Mensch der durch Prhfungen geübt ist, mehr überwinden als ein Muttersöhngen der immer an der Brust saugt, und nichts ersfahren hat. Getrost Vetter! freut euch nur wenn Trübsalen kommen, und glaubt alss

bann, daß ihr auf Gottes Universität fend, ber etwas aus euch machen will.

Des andern Lages reiste also Stilling getröstet und gestärkt wiederum nach seinem Waterland. Der Abschied von Herrn Goldsmann kostete ihn viele Thränen, er glaubte, daß er der rechtschaffenste Mann sey, den er je gesehen hatte, und ich glande jetzt auch noch, daß Stilling recht gehabt hade. So ein Mann mag wohl Goldmann heißen; wie er sprach, so handelte er auch; wenn er noch lebt und ließt dieses, so wird er weinen, und sein Gesfühl daben wird englisch seyn.

Auf der Heimreise nahm sich Stilling sest vor, ruhig am Schneiberhandwerk zu bleiben, und nicht wieder so eitle Wünsche zu hegen; diesenigen Stunden aber die er fren haben würde; wollte er ferner dem Studiren widmen. Doch als er nahe ben Leindorf kam, sühlte er schon wieder die Welancholle anklopfen. Infonderheit fürchtete er die Vorwürse seines Vasters, so daß er also sehr niedergeschlagen zur Studenthür hereintrat.

wil

wilhelm faß mit einem Lehrjungen und nahete. Er grußte seinen Bater und Mutter, seize sich still hin und schwieg. wilhelm schwieg auch eine Weile, endlich legte er seinen Fingerhut nieder, schlug die Arme übereinander und sieng an:

Seinrich! ich hab alles gehort, was dir abernmhls zu Kleefeld wiederfahren ist; ich will dir keine Vorwürse machen; das sehe ich aber klar ein, es ist Gottes Wille nicht, daß du ein Schulmeister werden sollst. Nun gied dich doch einmahl ruhig ans Schneiderhands werk, und arbeite mit Lust. Es sindet sich noch so manches Stündgen, wo du deine Saschen fortsetzen kanst.

Stilling ärgerte sich recht über sich selber, und befestigte seinen Borsag den er unterweges gefaßt hatte. Er autwortete deswegen seinem Bater: Ja ihr habt ganz recht! ich will beten, daß mir unser Herr Gott die Sinnen andern möge! und so setzte er sich hin, und sing wieder an zu nähen. Dieses geschahe vierzehn

Tage nach Michaelis, Anno 1760, als er ins ein und zwauzigste Jahr getreten war.

.. Wenn er nun weiter nichte zu thun gehabt batte, ale auf dem Sandwert zu arbeiten, fo wurde er fich berubigt und in die Beit geschickt haben; allein sein Bater ftellte ihn auch ans Drefden. Er mußte ben gangen Binter burch bes Morgens fruh um zwen Uhr aus dem Bett. und auf die falte Dreichtenne. Der flegel war ihm erschrecklich. Er bekam die Sande poller lichter Blafen und feine Glieder gitterten für Schmerzen und Mudigkeit, allein bas balf alles nichts, vielleicht batte fich fein Bater über ihn erbarmt, allem die Mutter wollte haben, daß ein jeder im Sause Brod und Rleider verbienen follte. Dazu fam noch ein Umffand. Stilling konnte mit dem Schul-Iohn niemals auskommen, benn ber ift in ba= figen Gegenden, aufferordentlich flein; Funf und zwanzig Reichsthaler bes Jahrs, ift bas Sodifte, mas einer bekommen fann: Speile und Trank geben einem bie Bauern um bie Reihe.

Neihe. Daher konnen die Schulmeister alle ein Handwerk, welches sie in den übrigen Stunden treiben, um sich desto besser durchzus helsen. Das war aber nun Stillings Sache nicht, er wußte in der übrigen Zeit weit was ansgenehmeres zu verrichten; dazu kam noch, daß er zuweilen ein Buch oder sonst etwas kaufte, das in seinen Kram diente, daher gerieth er in dürstige Umstände, seine Kleider waren schlecht und abgetragen, so daß er aussahe als einer der gern will und nicht kann.

wilhelm war sparsam, und seine Frau in einem noch höhern Grad; dazu bekam sie verschiesdene Kinder nach einander, so daß der Bater Mühe genug hatte, sich und die Seinigen zu nähren. Nun glaubte er, sein Sohn wäre groß und stark genug, sich seine Nothdurft selbsten zu erwerben. Als das nun so nicht recht fort wollte wie er dachte, so wurde der gute Mann traurig, und sieng an zu zweiseln, ob sein Sohn auch wohl endlich gar ein liederlicher Taugesnichts werden könnte. Er sieng an ihm seine Liebe

Liebe zu entziehen, fuhr ihn rauh an, und zwang ihn alle Arbeit zu thun, es mogte ihm faner werden oder nicht. Dieses war nun volztends der letzte Stoß, der Stillingen noch gezfehlt hatte. Er sahe daß ers auf die Länge nicht aushalten wurde; ihm grauete für seines Waters Naus, deswegen suchte er Gelegenheit ben andern Schneidermeistern als Geselle zu arbeiten, und dieses ließ sein Vater gern gezschehen.

Doch kamen auch zuweilen noch freudige Blicke dazwischen. Johann Stilling wurde wegen seiner größen Geschicklichkeit in der Geosmetrie, Markscheidekunst und Mechanik, und wegen seiner Treue fürs Vaterland, zum Comsmerzien-Präsidenten gemacht, deswegen überstrug er seinem Bruder die Landmesseren, welche wilhelm auch aus dem Grunde verstund. Wenn er nun einige Woche ins Märkische ging, um Büsche, Verge, und Güter zu messen und zu theilen, so nahm er seinen Sohn mit, und dieses war so recht nach Stillings Sinn. Er lebte

lebte bann in feinem Element, und fein Bater hatte Freude baran, daß fein Gohn beffere Einsichten davon hatte, ale er felber. Dieses gab oftmablen zu allerhand Gesprächen und Projecten Unlag, welche bende in der Ginobe ausammen wechselten. Indessen war alles fruchtlos, und bestund in blogen leeren Worten. Deftere beobachteten ihn Leute die in großen Ge= schaften stunden, und die wohl jemand ge= braucht hatten. Diefe bewunderten feine Ge= schicklichkeit, allein sein schlechter Aufzug mißfiel einem jeden der ihn fah, und man urtheilte in geheim von ihm, er mußte wohl ein Lump fenn. Das merfte er mohl, und es brachte ihm unerträgliche Leiben. Er liebte felber ein reinliches ehrbares Rleid über die maßen, allein fein Bater fonnte ihn nicht damit verfeben, und lief ihn barben.

Diese Zeiten waren kurz und vorübergeschend; so balb er wieder nach Hause kam, so ging bas Elend wieder an. Stilling machte sich alsbann balb wieder ben einen fremden Meister

ster, um bem Jody zu entgehen. Doch reichte sein Berdienst lange nicht zu, um sich ordentlich zu kleiden.

Einsmals fam er nach Sause. Er hatte auf einem benachbarten Dorf gearbeitet, und wollte etwas holen; er dachte an nichts widri= ges, und trat desmegen fremmuthig in die Stube. Sein Bater fprang auf, fobald er ihn fahe, griff ihn und wollte ihn zur Erde werfen, Stilling aber ergriff seinen Bater an benben Armen, hielt ihn, fo daß er fich nicht regen Fonnte, und fah ihm mit einer Diene ins Geficht, die einen Felsen hatte spalten konnen. Und warlich, wenn er jemahken die Macht der Leiden in all ihrer Kraft auf fein Berg hat fturmen feben, fo war es in diesem Zeitpunfte. wilhelm konnte diesen Blid nicht ertragen, er suchte sich los zu reiffen; allein er konnte sich nicht regen; die Arme und Sande feines Sohns waren fest wie Stahl, und convulfivisch geschlossen. Vater! sprach er sanftmuthig und burchbringend: Vater! - euer Blut fleußt

in meinen Adern, und das Blut — das Blut eines seeligen Engels — reigt mich nicht zur Wuth! — ich verehre euch — ich lieb euch — aber! — Hier ließ er seinen Bazter los, sprang gegen das Fenster, und ries; ich mögte schreyen, daß die Erdfugel an ihrer Achse bebte, und die Sterne zittere ten! — Nun trat er seinem Bater wieder näsher, und sprach mit sanster Stimme: Vater! was hab ich gethan, was kraswürdig ist? — wilhelm hielt beyde Hände vors Gesicht; schluckste und weinte. Stilling aber gieng in einen abgelegenen Winkel des Hauses, und heulte laut.

Des Morgens fruh packte Stilling seinen Bundel, und sagte zu seinem Bater: Ich will ausser Land auf mein Handwerk reisen, laßt mich im Frieden ziehen! und die Thränen schossen ihm wieder die Wangen herunter. Nein, sagte Wilhelm: ich laß dich jetzt nicht ziehen, und weinte auch. Stilling konnte das nicht erstragen, und blieb. Dieses geschah 1761im Herbst.

Rurz

Rurg hernach fand sich zu Slorenburg ein Schneiber = Meifter, ber Stillingen auf einige Wochen in Arbeit verlangte. Er gieng bin. und half dem Mann naben. Des folgenden Sonntage gieng er nach Tiefenbach, um feis ne Großmutter zu befuchen. Er fand fie am gewohnten Dlat hinter bem Dfen fiten. Gie erfannte ihn bald an ber Stimme, benn fie war staarblind und fonnte ibn also nicht seben. Beinrich! faate fie: Romm, fetze dich hier neben mich! Stilling that bas. 3ch habe gehort, fuhr fie fort, daß dich bein Bater bart balt. ift wohl beine Mutter fchuld baran? Nein! fagte Stilling, fie ift nicht fculd baran, fone bern meine betrubte Umftande.

"Hor! sagte die ehrwurdige Frau: es ist "bunkel um mich her, aber in meinem Herzen "ists desto lichter; ich weiß es wird dir gehen, "wie einer gebahrenden Frau, mit vielen "Schmerzen must du gebahren was aus dir "werden soll. Dein seliger Großvater sah das "alles voraus. Ich denk mein Lebtag daran,

"wir lagen einmahl bes Abende auf bem Bett, "und konnten nicht schlafen. Da fprachen mir "dann fo von unfern Rindern, und auch von "bir, bann bu bift mein Gobn und ich habe bich "erzogen. Ja! fagte er: Margrethe! wenn ich "bod) noch erleben mogte, was aus bem Jungen wird. Ich weiß nicht! - wilhelm - wird "noch in die Rlemme kommen, fo ftark als er "jest bas Chriftenthum treibt, wird ers nicht-"ausführen, er wird ein frommer ehrlicher "Mann bleiben, aber er wird noch mas erfah= "ren. Denn er fpart gern, und hat Luft gu "Geld und Gut. Er mird wieder henrathen. "und bann werden feine gebrechliche Sufe bem "Ropf nicht folgen konnen. Aber ber Junge! ber "Junge! der liebt nicht Geld und Gut, fon-"bern Bucher, und davon laft fiche im Bau-"ernstand nicht leben. Wie die benden gufam= "men stallen werden, weiß ich nicht! - Aber "der Junge wird doch am Ende gludlich fenn, "das kann nicht fehlen. Wenn ich eine Urt "mache, so will ich damit hauen; und wozu Ctillinge Jungl. Jahre. M "unfer

"unfer herr Gott einen Menschen schafft, bagu "will er ihn brauchen.

Stillingen wars als wenn er im dunklen Seiligthum gesessen, und ein Drakel gehort hatte, er war als wenn er entzuckt ware und aus der dunkeln Gruft seines Großvaters die gewohnte Stimme sagen horte: Sey getrost, Seinrich! der Gott deiner Vater wird mit dir seyn!

Nun redete er noch ein und anderes mit seiner Großmutter. Sie vermahnte ihn geduldig und großmutthig zu senn, er versprachs mit Thränen und nahm Abschied von ihr. Alls er vor die Thur kam, übersah er seine alte romantische Gegenden; die Herbstsonne schien so hell und schon darüber hin; und da es noch früh am Tage war, so beschloß er alle diese Derter noch einmahl zu besuchen, und über das alte Schloß nach Storenburg zurück zu fahren. Er gieng also den Sof hinauf, und in den Wald; er fand noch alle die Gegenden wo er so viele Süßigkeiten genossen hatte, aber der eine Strauch war verwachsen, und der aus

dere

dere ausgerottet; das that ihm leid. Er spahirte langsam den Berg hinauf bis aufs Schloß, auch da waren viele Mauern umge-fallen, die in seiner Jugend noch 'gestanden hatten; alles war verändert; nur der Hollun-derstranch auf dem Wall westwarts stund noch.

Er stellte sich auf die hochste Spige zwisschen die Ruinen, er konnte da über alles hinweg sehen. Nun überschaute er den Beg von Ticssenbach nach Jellberg. Ihm traten all die schone Morgen vor seine Seele, mit ihrem herrlichen Genuß, den er die Strecke herauf empfunden hatte. Nun blickte er nordwärs in die Ferne, und sahe einen hohen blauen Berg; er erkannte, daß dieser Berg nah ben Dorlinzgen war; nun traten ihm alle dortige Scenen klar vors Gemüth, sein Schicksal auf der Rauchskammer, und alles andere was er da gelitten hatte. Nun sah er westwärts die Leindorsser Biesen in der Ferne liegen, er suhr zusamsmen, und es schauerte ihm in allen Gliedern,

M 2 Súd=

Sudwarts sah er die preysinger Berge mit der Dende, wo Anna ihr Lied sung. Sudwest= warts sielen ihm die Aleefelder Gesilde in die Alugen, und mit einemmahl überdachte er sein kurzes und mühseeliges Leben. Er sunk auf die Knie, weinte laut, und betete feurig zum Allmächtigen um Gnade und Erbarmen. Nun stund er auf, seine Seele schwomm in Empfindungen und Kraft; er setzte sich neben den Hollunderstrauch, nahm seine Schreibtasel aus der Tasche und schrieb:

Hort ihr lieben Bogelein, Eures Freundes fille Klagen! Hort ihr Bdume groß und flein Was euch meine Seufer fagen! Welke Blumen horchet fill, Was ich jeso fingen will!

Mutter

\*

Mutter Engel! wallst du nicht, hier auf diesen Grascs : Spigen? Weilst du wohl benn Monden Licht Glanzend an den Rafin Sigen? Wo dein herz sich so ergoß, Als dein Blut noch in mir floß.

\*

Schaut wohl dein verklartes Aug, Diese matte Sounenstrahlen?
Bliekst du aus dem Lasurblau,
Das so viele Stern bemahlen,
Wohl zuweilen auf mich hin,
Wenn ich bang und traurig bin?

\*

Oder ichwebst du um mich her, Wenn ich oft in traben Stunden Da mir mar das Berg so fcmer, Ginen fillen Ruß empfunden?

Trank ich dann nicht himmelsluft, Aus der sel'gen Mutterbruft?

Muf

Auf dem fanften Mondesfirahl, Babrft du ernft und fill von hinnen, Lenkft den Flug jum Sternenfaal, Au den hohen himmelszinnen, Wird dein Wagen weislichtblau Bu dem schönften Morgenthan.

Vater Stillings Silberhaar, Arduselt sich im ewgen Winde, Und sein Auge Sternenklar, Sieht sein Dorthgen sanft und linde, Wie ein goldnes Wölkgen ziehn Und der fernen Welt entstiehn.

Soch und flark geht er baher, Soret feines Lieblings Leiben, Wie ihm wird das Leben schwer, Wie ihn flieben alte Freuden. Lief fich beugend blickt er dann Dort das Priefter, Schildlein an. \*

Licht und Recht frahlt weit und breit, Vater Stilling sieht mit Wonne, Wie nach schwerer Prüfungszeit, Glänzt die unbewölfte Sonne, Die verfähnte Königinu, Auf des Lieblings Scheitel bin.

\*

Bergnügt stund nun Stilling auf, und stedte seine Schreibtafel in die Tasche. Er sahe, daß ber Rand der Sonnen auf den sieben Bergen zitterte. Es schauerte etwas um ihn her, er suhr zusammen, und eilte fort, ist auch fritdem nicht wieder dahin gekommen.

Er hatte jest die wenige Wochen welche er zu Florenburg war, eine sehr sonderbare Gemuthöbeschaffenheit. Er war traurig, aber
mit einer so zärtlichen Sußigkeit vermischt, daß
man wunschen sollte, auf solche Weise traurig
zu sehn. Die Quellen von diesem seltsamen
Zustand hat er nie entdecken können. Doch
glaub ich die häußlichen Umstände seines Meis
M 4

stere trugen viel dazu ben; es war eine so rushige Harmonie in diesem Hause; was einer wollte, das wollte auch der andere. Dazu hatte er auch eine große wohlgezogene Tochter, die man mit Recht unter die größten Schonsheiten des ganzen Landes zählen mußte. Diese sung unvergleichlich, und konnte einen Borrath von vielen schonen Liedern.

Stilling spurte, daß er mit diesem Madechen sympathisirte, und sie auch mit ihm, doch ohne Neigung sich zu heprathen. Sie konnten Stunden lang zusammen sigen und singen, oder sich etwas erzählen, ohne daß etwas Verstraulichers mit unterlief, als bloß zärtliche Freundschaft. Was aber endlich daraus hätte werden konnen, wenn dieser Umgang lange gebauert hätte, das will ich nicht untersuchen. Indessen genoß doch Stilling vor die Zeit manche vergnügte Stunde; und dieses Verzusigen würde vollkommener gewesen seyn, wenn er nicht nöthig gehabt hätte, wieder zusäusch auch Leindorf zu gehen.

An einem Sonntag Abend saß Stilling mit Liesgen (so hieß das Mådgen) am Tisch und sungen zusammen. Db nun das Lied einigen Eindruck auf sie machte, oder ob ihr sonst etwas trauriges einsiel, weiß ich nicht; sie sing herzlich an zu weineu. Stilling fragte sie, was ihr sehlte? Sie sagte aber nichts, sondern stund auf und gieng fort, kam auch diesen Abend nicht wieder. Sie blieb von der Zeit an melancholisch, ohne daß Stilling damals gewahr wurde, warum. Diese Beränderung machte ihm Unruhe, und zu einer andern Zeit, da sie bende wiederum allein waren, seizte er so hart an sie, daß sie endlich folgender Gestalt ansing:

"Seinrich, ich kann und darf dir nicht sa"gen, was mir fehlt, ich will dir aber etwas
"erzählen: Es war einmahl ein Mädchen, das
"war gut und fromm, und hatte keine Lust zu
"unzüchtigen Leben; aber sie hatte ein zärtli=
"ches Herz, auch war sie schön und tugend=
"sam.

"Diefe

"Diese gieng an einem Abend auf ihren "Schlafkammer ans Fenfter ftehen, ber Boll-"mond schien so schon in ben Sof, edwar Com= "mer, und alles drauffen fo ftill. Gie befam Luft, ,noch ein wenig beraus zu geben. Sie gieng "ftill zur Minterthur binaus in den Sof, und "aus dem Sof in die Biefe die baran fließ. "Sier fette fie fich unter eine Sede in ben "Schatten, und fung mit leifer Stimme: "Weicht qualende Gedanken! (Diefes war eben das Lied, welches Liesgen den Sonntag Albend mit Stilling fung, als fie fo aufferor= dentlich traurig wurde.) "Nachdem sie einpaar "Berse gesungen hatte, fam ein wohlbekannter "Jungling ben fie, ber grußte fie, und fragte: "Db fie wohl ein flein wenig mit ihm die Bie-"fen herunter fpatieren wollte? Sie thate nicht agern, boch als er fie fehr nothigte, fo gieng "fie mit. Alle fie nun eine Strede gusammen "gewandelt hatten, so wurde dem Madchen "auf einmahl alles fremd. Gie befand sich in "einer gang unbefannten Gegend, ber Jungling

2

2)

"ling aber ffund lang und weiß neben ihr, wie "ein Todter der auf der Bahre liegt, und fah fie gerschredlich an. Das Madgen murbe Tods "bange, und fie betete recht herzlich, daß ihr "doch der liebe Gott gnadig fenn mochte. Mun "brebete fie der Jungling auf einmahl mit dem "Urm herum. und fprach mit hobler Stimme: "Da sieh wie es dir ergeben wird! Sie "fahe vor fich hin eine Beibeperson ftehen, wel-"the ihr felbsten fehr ahnlich oder wohl gar "gleich war; sie hatte alte Lumpen anstatt der "Aleider um fich hangen, und ein fleines Rind "auf dem Arm, welches eben fo armlich aus-"fahe. Sieh! fagte der Geift ferner! das ift ischon das dritte nnebliche Kind das du .. haben wirft. Das Madgen erschraf und "funt in Dhnmacht. Alls fie wieder zu fich "felber fam, ba lag fie in ihrem Bett und "fchwitte vor Angst, sie glaubte aber fie hatte "getraumt. Siehe, Beinrich! bas liegt mir .immer fo im Ginn, und beswegen bin ich "traurig." Stilling fette hart an fie mit fragen,

gen, ob ihr bas nicht felbsten pagirt ware? Allein fie laugnete es beständig, und bezeugte bag es eine Geschichte ware, bie sie hatte ers gablen horen.

Die traurige Lebens = Geschichte biefer be= bauernswurdigen Person hat es endlich ausge= wiesen, baf fie biese schreckliche Abndung felber muß gehabt haben; und nun lagt es fich leicht begreifen, warum fie damals fo melancholisch geworden. Ich übergehe ihre Siftorie aus wichtigen Grunden, und fage nur fo viel: Sie begieng ein Sahr hernach eine fleine gang wohl zu entschuldigende Thorheit; diese war ber erfte Schritt zu ihrem Fall, und diefer die Urfache ihrer folgenden schweren und betrübten Schicksale. Sie war eine edle Seele, be= gabt mit vortreflichen Leibes. und Geiftes. Ga. ben; nur ein Sang gur Bartlichfeit, mit etwas Leichtsinn verbunden, mar die entfernte Ursache ihres Unglucks. Aber ich glaube: Ihr Schmelzer wird figen, und fie wie Gold im Feuer lautern, und wer weiß ob fie nicht ders mableins

mahleins heller glanzen wird als ihre Richter, die ihr das Henrathen verbothen, und wann sie dann ein Kind von ihrem verlobten Brautigam zur Welt brachte, so mußte sie mit dem Merkzeischen einer Erzhure am Pranger stehen. Wehe den Gesetzgebern, welche! — doch ich mußt einhalten, ich werde nichts bessern, wohl aber die Sache verschlimmern. Noch ein Weh mit einem Fluch. Weh den Jünglingen! welche ein armes Mädgen bloß als ein Werkzeug der Wollust ansehen, und verslucht sey der vor Gott und Menschen, der ein gutes frommes Kind zu Fall bringt, und sie bersnach im Elend verderben läßt!

Herr Pastor Stollbein hatte indessen Stile lingen zu Florenburg entdeckt, und er ließ ihn rusen, als er die letzte Woche daselbst ben seinem Meister war. Er gieng hin. Stollbein saß in seinem Sessel und schrieb. Stils ling stellte sich hin, mit dem Hut unter dem Urm.

"Bie gehte? Stilling! fragte ber Prebiger.

Mir gehts schlecht, Herr Paffor! gerad wie der Taube Noa, die nicht fand wo ihr Fuß ruhen konnte.

"So geht in den Kasten! Ich kann die Thur nicht finden.

Stollbein lachte herzlich, und sagte: "das "kann wohl seyn. Ener Bater und ihr nahz "mets mir gewiß übel, als ich eurem Ohm "Simon sagte: Ihr solltet nähen, denn kurz "darauf gienget ihr ins Preußische, und wolls "tet dem Pastor Stollbein zu Troß Schulhalz "ten. Ich habs wohl gehört, wie's gegangen "hat. Nun da ihr lang herum gestattert habt, "und die Thur nicht sinden konnt, so iste wie, "der an mir, daß ich euch eine zeige.

D Herr Paffor! sagte Stilling: Wenn Sie mir zur Ruhe helfen konnen, so will ich Sie lieben als einen Engel, den Gott zu meiner Hulfe gefandt hat.

"Ja, Stilling! jetzt ist Gelegenheit vor-"handen, zu welcher ich euch von Jugend auf "bestimmt hatte, warum ich darauf trieb, baß

"daß ihr Latein lernen folltet, und warum ich "fo gern fabe, daß ihr am Sandwerk bliebet, "als es zu Jellberg nicht mit euch fort wollte. "Id) haßte darum daß ihr ben Aruger waret, "weilen euch ber gewiß bor und nach auf feine "Seite und von mir ab murbe gezogen haben. "ich durfte aber auch nicht fagen, warum ich fo "mit euch verfuhr, ich mennte es aber gut. "Wart ihr am Sandwerk geblieben, fo battet "ihr jest Rleider auf dem Leib, und fo viel "Geld in ber Sand, um ench helfen zu konnen. "Und was hatte es euch bann geschabet, es "ift ja jetzt noch fruh genng für euch, um "gludlich zu werden. Sort! die hiefige latei= "nische Schule ift vacant, ihr follt hier Rector "werden; ihr habt Ropf genug, basjenige bald "einzuholen, mas euch etwa noch an Wiffen= "schaften und Sprachen fehlen konnte".

Stillings herz erweiterte sich. Er sah sich gleichsam aus einem finstern Kerker in ein Paradies versetzt. Er konnte nicht Worte genug finden, dem Pastor zu danken; wiewohl er doch einen einen heimlichen Schauer fühlte, wieder eine Schulbedienung anzutreten.

Herr Stollbein fuhr indessen fort: "Mur "ein Knoten ist hier aufzuldsen. Der hiesige "Magistrat muß dazu disponirt werden, ich "habe schon in geheim gearbeitet, die Leute "sondirt, und sie geneigt für euch gefunden. "Allein ihr wist, wie's hier gestellt ist, sobald "ich nur anfange etwas nühliches durchzu"Weigen, so halten sie mir gerade deswegen das "Widerspiel, weilen ich der Pastor bin; dess
"wegen müssen wir ein wenig simuliren, und
"sehen wie sich das Ding schicken wird. Wleibt
"ihr nur ruhig an eurem Handwerf, die ich
"euch sage, was ihr thun sollt".

Stilling war zu allem willig, und gieng wieder auf seine Werkstatt.

Vor Weyhnachten hatte Wilhelm Stils ling sehr viele Kleider zu machen, daher nahm er seinen Sohn ben sich, damit er ihm helsen mochte. Kaum war er einige Tage wieder zu Leindorfgewesen, als ein vornehmer Flörenbur?

ger der Gerichtoschiffe Aeylhof zur Stubensthur hineintrat. Stillingen blühte eine Rose im Bergen auf, ihm ahndete einglücklicher Wechsel.

Beylhof mar Stollbeins größter Reind; nun hatte er eine beimliche Bewegung gemerft, baf man bamit umgienge, Stillingen gum Rector zu mablen, und diefes mar fo recht nach feinem Sinn. Da er nun gewiß glaubte, ber Vaftor murde ihnen mit aller Macht zuwis ber fenn. fo hatte er ichon feine Maadregeln genommen, um die Sache besto machtiger burchzuseben. Desmegen ftellte er Wilhelmen und seinem Sohn die Sache vor, und hielte barum an: daß Stilling auf Neujahr ben ihn ins Saus gieben, und mit feinen Rindern eine Privat = Information in der lateinischen Spra= che vornehmen mogte. Die andern Floren= burger Burger murden alsdann vor und nach ihre Rinder zu ihm schicken, und die Sache wurde fich fo zusammenketten, daß man fie auch gegen Stollbeins Willen wurde durch= feBen tonnen.

Stillinge Jungl. Jahre.

92

Diese

Diese Absicht war hochst ungerecht; denn der Pastor hatte die Aufsicht über die lateinische, wie über alle andere Schulen in seinem Kirche spiel, und also ben jeder Wahl auch die erste Stimme.

Stilling wußte die geheime Liegenheit der Sache. Er freute sich, daß sich alles so gut schickte. Doch durfte er die Gesinnung des Predigers nicht entdecken damit Herr Reylhof nicht alsbald seinen Borsatz ändern mögte. Die Sache wurde also auf die Weise beschlossen.

wilhelm und sein Sohn glaubten nunmehro gewiß, daß das Ende aller Leiden da
sey. Denn die Stelle war ansehnlich und einträglich, so daß er ehrlich leben konnte, wenn
er auch henrathen wurde. Selbsten die StiefMutter sieng an sich zu freuen; denn sie liebte
Stillingen wurklich, nur daß sie nicht wußte,
was sie mit ihm machen sollte; sie fürchtete
immer er verdiene Kost und Trank nicht, geschweige die Kleider; doch was das letzte betrift, so war er ihr darinnen noch nie beschwer-

lich gewesen, benn er hatte kaum die Roth=

Er zug also auf Neujahr 1762 nach Slos renburg ben bem Schoffen Reylhof ein, und fieng feine lateinische Information an. er einige Tage ba gemesen mar, that ihm Serr Stollbein in geheim zu miffen, er mogte ein= mahl zu ihm fommen, doch fo daß es niemand gemahr murde. Diefes gefchah auch an einem Abend in der Dammerung. Der Paftor freute fich von Bergen, daß die Gachen eine folche Bendung nahmen. "Gebt acht! fagte er gu "Stilling, wenn fie fich megen eurer einmahl weins find, und alles regulirt haben, fo muf-"fen fie boch ju mir fommen, und meine Gin= "willigung hohlen. Weil fie nun immer ge-"wohnt find bumme Streiche zu machen, fo "find fie auch gewohnt, daß ich ihnen allezeit "contrair bin. Die werden fie auf fpigige "Stichelreden ftudiren? - und wenn fie dann ahoren werden, daß ich mit ihnen einer Dei= "nung bin, fo wird fie's wurklich renen, daß n 2 "fie

"sie euch gewählt haben, allein dann ifts zu "spat. Haltet euch ganz ruhig, und send nur "brav und fleißig, so wirds gut gehen".

Indessen fingen die Florenburger an, des Abends nach dem Essen zum Schöffen Keylhof zu kommen, und sich zu berathschlagen, wie man die Sache am besten angreisen mögte, um auf alle Falle gegen den Pastor gerüstet zu sein. Stilling hörte das alles, und öfters mußte er hinausgehen, um durch Lachen der Brust Luft zu machen.

Unter benen die ben Aeylhof kamen, war ein gar sonderlicher Mann, ein Franzos von Geburt, der hieß Gayet. So wie nun niemand wußte, wo er eigentlich her war, desgleichen ob er lutherisch oder reformirt war, und warum er des Sommers eben sowohl wollene ObersCtrümpse mit Andpsen an den Seiten trug, als des Winters; wie auch, woher er an das viele Geld kam das er immer hatte, so wußte auch niemahlen jemand mit welcher Parthie ers hielte. Stilling hatte diesen wunderlichen Deilis

Seiligen schon fennen gelernt, als er in die la= teinische Schule gieng. Gavet fonnte niemand leiden, der ein Berfeltage=Mensch mar: Leute mit benen er umgeben follte, mußten Reuer und Trieb nach Bahrheit und Erfenntniß in fich haben; wenn er so jemand fand, dann mat er offen und vertraulich. Da er nun au Slorenburg niemand von der Art wußte, fo machte er fich ein Plaifir baraus fie alle zufammen, ben Paffor mitgerechnete gum Marren zu haben. Stilling aber hatte ihm von jeher gefallen, und nun ba er erwachsen und, Informator ben Beylhof mart To tamer oft. bin, um ihn zu befuchen. Diefer Gayer fag. auch wohl des Albends da undshielte Rath mit, ben andern biefest war aber nie fein Eruft. fondern nur, feine Freude an ihnen an haben. Einsmahle, als ihrer feche bis achtitecht ernft= lich an ber Schulfache überlegten, fieng er an: "Hort ihr Nachbarn, ich will euch was erzäh-"len! Alle ich noch mit bem Rafter auf bem "Ruden lange die Thuren gieng und Sime feil 2 3 trug, 100

strug, fo fomm ich auch von ungefehr einmahl Lins Ronigreich Siberien, und zwar in die "Dauptstadt Emugi; nun mar ber Ronig "eben gestorben, und die Reichestande wollten "einen andern mablen. Dun mar aber ein "Umstand baben, worauf alles ankam; bas Meich Creuns Spinn-Land granst an Sibes prien, und bende Staaten haben fich feit ber "Sundfluth ber immer in den Saaren gelegen, "bloß aus ber Urfache: Die Giberier haben "lange in die Soh ftehende Dhren, wie die Efel, aund die Creun-Spinn- Lander haben Dhr-"lappen bie bis auf die Schulter hangen. "Nun war von jeher Streit unter bendem Bol-.fern; jedes wollte behaupten, 2ldam hatte "Dhren gehabt wie fie. Desmegen mufte in "benden Landern immer ein rechtglaubiger Ro= ,nig ermablt merben; bas beste Beichen bavon war, wenn jemand gegen die andere Nation seinen unverfobnlichen Sag hatte. Alls ich mun ba mar, fo hatten die Giberier einen "borteeflichen Mann im Borfchlag, ben fie nicht.

"fo fehr wegen feiner Rechtglaubigkeit als viel= "mehr wegen feiner vortreflichen Gaben gum Ronig machen wollten. Dur er hatte hoch in "die Bohe ftebende Ohren, und auch berab= "hangende Ohrlavven, er trug also in bem Rall auf benben Schultern; bas wollte gmar wielen nicht gefallen, doch man mablte ibn. "Nun beschloß ber Reichsrath, daß ber Ronia mit ber wohlgeordneten hochobrigten Armee "gegen ben langohrigten Ronig zu Felbe gie= "ben follte; bas gefchah. Allein, mas bas "einen Allarm gab! - Bende Kbnige kamen "gang friedlich gufammen . gaben fich bie San= ide und hieffen fich Bruder. Allfofort fette man den Ronig mit den Zwitterohren wieder "ab, und fchnitte ihm bie Dhren gang weg, nut fonnt er laufen".

Der Burgermeister Scultetus nahm seine lange Pfeiffe aus bem Mund, und sagte: ber Herr Gayet ist boch weit in der Belt umher gewesen. Ja wohl! sagte ein anderer, aber ich glaube er giebt und einen Stich; er will dannt 4 mit

Digitated by Google

mit sagen, wir waren alle zusammen Esel. Schoffe Reylhof aber lachte, blinkte Herrn Gayet heimlich an, und sagte ihm ins Ohr: Die Narren verstehen nicht, daß Sie den Paskor und sein Evnsistorium damit meinen. Stilling aber, der ein gnter Geographus mar, und überhaupt die ganze Fabel wohl verstund, lachte recht herzlich und schwieg. Gayet sagte Reylhof wieder ins Ohr, Sie habens so halb und halb errathen.

Nachdem man nun glaubte, sich in gehözige Sicherheit gesetzt zu haben, so schickte man um Fastnacht eine Deputation an den Pastor ab; Schöffe Keylhof gieng selbst mit, benn der mußte das Wort führen. Stillingen wurde Zeit und Weile lang, die sie wieder kamen, um zu hören, wie die Sache abgelaufen ware. Er hörte es auch von Wort zu Wort. Keylhof hatte den Vortrag gethan.

"her Paftor! wir haben und einen lateinis "schen Schulmeister ausgesucht, wir kommen "ber, um es Ihnen anzukundigen".

Ihr

ich Ihr habt, mich aber nichte eh zeffragt, ob ich den anch haben will, den ihr ausgesucht habt.

n .,,Davon ift bie Frage micht, die Kindet "find unser "die Schul fit unser, und auch ber "Schulmeister".

!- Albermelcherininter: euch oberfteht avohl fo viel Lateinpann einen folden Schulineifter zu prufen, obier auchtzinden Anteangt folde

"Dagn haben wir unfre Leutene nocht. St.

Der Fürst aber sigter Schofoll ber Mann fenn, der den hiesigen Rectolieraminiret und bestättiget Freusteht ihr nicht dinional and and

"Desmegen fommen wir ja auch her?", Bi

9tun dann ochnen Beitläuftigkeitt ich ich hab auch einen lausgesicht befingst rift 3.44 und das ift — bert bekannten Schulmeister Stilling!

Beylhof und seine Leute sahen fich an. Stollbein aber stund und lächelte mit Erienmph, und so schwieg man eine Weile und sagte gar nichts.

N 5 Reyl=

Beylhof erholte sich endlich, und fagte: "Nun benn fo find wir ja einer Meinung!

Ja, Schoffe Starrkopf! wir waren benn boch endlich einmahl einer Meinung! bringt euren Schulmeister her! ich will ihn bestätigen, und einsetzen.

"So weit find wir noch nicht, Herr Paftor! "wir wollen ein eignes Schulkaus vor ihn "haben, und die lateinische Schule von der "teutschen sepperiren.

(Demi bende Schulen waren vereiniget, jeder Schulmeister bekam bas halbe Gehalt, und der lateinische half dem teutschen in den übrigen Stunden),

Gott verzeih mir meine Sunde! ba faet boch ber Teufel wieder sein Unkraut. Wo soll euer Rector benn von leben?

"Das ist wiederum unsre Sache und nicht "die Ihrige".

Hottes Erdboben geht, schert euch nach Haus?

"Bas? Ihr — Ihr — scheltet mich? Geht großer Narr! ihr sollt nunseuren Stilling nicht haben, so wahr ich Pastor bin! und das mit gieng er intseine Cabinet, und schloß die Thur hinter sich zu.

Moch eh ber Schöffe nach Haus fam, ers hielt Stilling Ordre nach dem Pfare- Naus zu kommen; er gieng und dachte nicht anderstals er würde nun zum Rector eingesetzt werden. Allein, wie erschrack er nicht, als ihn Stollbein folgender Gestalt anredete:

"ihr nicht ins größte Elend, in Hunger und "Aummer gerathen wollt, fo melirt euch nicht "weiter mit den Florenburgern".

Und hierauf erzählte ihm ber Pastor alles was vorgefallen war. Stilling nahm mit größter Wehmuth Abschied vom Pastor. Send zufrieden! sagte Nerr Stollbein: Gott wird ench noch segnen, und glücklich machen, bleibt nur an eurem Kandwerf, bis ich euch sonsten anständig versorgen kann.

Die Florenburger murben indeffen bos auf Stillingen, weil er, wie fie glaubten, beim lich mit bem Pafter gepflugt hatte. Gie berließen ihn alfo audy und wahlten einen andern. herr Stollbein ließ ihnen vor bitomahl ihren Willen; fie machten einen neuen Rector, qa= ben ihm ein befonderes Saus und da fie ber alten toutschen Schule bas Behalt nicht entgielien fonnton und duffeny zuwinem neuen aber feinen Rath wußten : Difo beschloffen fie, ihm sechzig Kinder zumdAnkeitiaferfier zusper? schaffen .. Sund: vom jedemarkinde jahrlich vier Reicherhalet zu befahlen. Allem ber rechtschaffene Mann hatte bas lerfte viertel gahr fechzig. hernach vierzig, an Enderbee Jahrs zwanzig. und endlith faum fimf, fordager ben aller Muhint Clubeit, endlich im Sunger, Rummer und Clend ffarb, und feine Frau und Rinder bettelnight and the and room story hards are

Nach diesem Borfall gab still Herr Stolls bein in Ruhe, er fing an stille zu werden, und sich um nichts mehr zu bekuttmiern; er versahe

nur bloß seine Umtegeschafte; und gwar mit aller Treue. Der Sauptfehler welcher ihn fo oft au thorichten Sandlungen verleitet hatte, war ein Kamilienftolg. Geine Frau hatte botnehme Verwandten, und die fahe er gern boch ans Brett fommen. Much er felber ftrebte gern nach Gewalt und Ehre. Diefes ausgenommen war er ein gelehrter und fehr gutherziger Mann ein Armer tam nie fehl ben ihm, er gab fo lange er hatte, und half bem Glenden fo viel er fonnte. Dur dann mar er ausgelaffen, und unerbittlich, wenn er fahe bag jemand von geringem Stand Miene machte, neben ihm empor ju fleigen. Alus diefer Urfache mar er auch Johann Stilling immer feind. Diefer war, wie oben gefagt worden, Commerzien= Prafibent bes Salenschen Landes; und da Stollbein ein großer Liebhaber von Bergwerfen mar, fo ließ er herrn Stillingen immer merten, daß er ihn gar nicht vor das erfannte mas er mar; und wenn jener nicht bescheiden genug gemesen mare; bem alten Mann nach= jugeben, fo hatte es oft harte Stope abgefeigt.

Doch zeigt Stollbeins Benspiel, daß Gute bes Gerzens und Redlichkeit niemahlen ungebessert sterben lasse.

Einsmahlen war eine allgemeine Gewerkens Rechnung abzulegen, so daß also die vornehmssten Commerzianten des Landes ben ihrem Prässidenten Stilling zusammen kommen mußten. Herr Pastor Stollbein kam auch, dessgleichen Schöffe Keylhof mit noch einigen andern Florenburgern. Herr Stilling gieng auf den Pastor zu, nahm ihn an der Hand und führte ihn neben sich an die rechte Seite, und ließ ihn da sitzen. Der Prediger war die ganze Zeit über aus der maßen freundlich. Nach dem Mittagessen sieng er an:

"Meine Herren und Freunde! Ich bin alt, "und ich fühle daß meine Kräfte mit Gewalt "abnehmen, es ist das letzte mahl daß ich ben "Ihnen bin, ich werde nicht wieder herkommen. "Ist nun jemand unter Ihnen, der mir noch "nicht vergeben hat, wo ich ihn beleidiget habe, "den bitt ich jetzt von Herzen um Berschnung".

Alle Unwesende fahen fich an, und schwiegen. Herr Stilling konnte das unmöglich quefteben: Derr Paftor! fagte er: bas bricht mir mein Derg! - Bir find Menschen und fehlen alle, ich hab Ihnen uneudlich viel zu banken, Sie haben mir die Grundwahrheiten unferer Reli= gion bengebracht, und vielleicht hab ich Ihnen oft Unlag zur Mergerniß gegeben, ich bin alfo ber Erfte, ber Sie von Grund feiner Seelen um Berzeihung bittet,' wo er Gie beleibiget hat. Der Paftor murde fo gerührt, daß ihm die Thranen die Wangen herunter liefen, er ftund auf, umarmte Stillingen, und fagte: Ich hab Gie oft beleidigt. Ich bedaure es, und wir find Bruder. Nein, fagte Stilling, Sie find mein Bater! geben Sie mir Ihren Seegen! Stollbein hielt ihn noch fest in den Armen, und fagte: Gie find gefegnet, Gie und Ihre ganze Familie, und das um bes Mannes willen, ber fo oft mein Stolz und meine Freude mar.

Diefer

Dieser Auftritt war so unerwartet und so ruhrend, daß die mehresten Anwesende, Thrånen in Menge vergossen, Stilling und Stollbein aber am mehresten.

Nun stund der Prediger auf, gieng herab zu Schöffe Acylhof und den übrigen Florens burgern, lächelte und sagte: Sollen wir denn auch an diesem Rechnungstage, unfre Rechenung zusammen abmachen? Acylhof antworstete: Wir sind Ihnen nicht bose! — Ja! verssetze Derr Stollbein: davon ist hier die Rede nicht. Ich bitte euch alle feverlich um Versgebung, wo ich euch beleidigt habe! — Wir vergeben Ihnen gerne, erwiederte Acylhof, aber das müßten Sie auf der Canzel thun.

Stollbein fühlte sein ganzes Feuer wieder, doch schwieg er still, und setzte sich neben Stilling hin. Dieser aber wurde so voller Eiser, daß er im Gesicht glühte. Serr Schöffe! sieng er an: Sie sind nicht werth, daß Ihz nen Gott Ihre Sünden vergiebt, so lange Sie so denken. Der Berr Pastor ist frey, und hat

1

batseine volle Pflicht erfällt. Christus gebeut Liebe und Versöhnlichkeit. Er wird euch euren Starrsinn auf den Kopf vergelten.

Herr Stollbein schloß diese rührende Scene mit den Worten: Auch das soll geschehen, ich will meine ganze Gemeinde defentlich auf der Canzel um Vergebung bitten, und ihnen weissagen, daß einer nach mir kommen wird, der ihnen einträusen wird, was sie an mir versschuldet haben. Vendes ist auch in seiner ganzen Fülle geschehen.

Kurz nach diesem Vorfall starb Herr Stolls bein im Frieden, und wurde zu Klorenburg in die Kirche ben seiner Gattin begraben. In seinem Leben wurde er gehaßt, und nach seis nem Tode beweint, geehrt und geliebt. Wes nigstens Seinrich Stilling halt ihn Lebenss lang in ehrwurdigem Andenken.

Stilling war nur noch bis Offern ben bem Schöffen Reylbof, allein er merkte, daß ihn ein jeder sauer ansah, er wurde also auch diesses Lebens mude.

Etillinge Jungl. Jahre.

D

Nun

Nun überlegte er einsmahlen bes Morgens auf dem Bett feine Umftande; ju feinem Da= ter gurud zu kehren, war ihm ein erschrecklis der Gebanke; denn die viele Feldarbeit hatte ihn auf die Lange zu Boden gedruckt, bagn gab ihm fein Bater nur Speife und Trant; denn was er allenfalls mehr verdiente, das rechnete ihm berfelbe auf ben Borfchuf, ben er ihm in vorigen Sahren gethan hatte, wenn er mit bem Schullohn nicht auskommen konnte; er durfte alfo noch nicht an Rleider benfen, nnb biefe maren boch binnen Sahrefrift gang un= brauchbar. Ben andern Meiftern zu arbeiten. war ihm ebenfalls schwer, und er sahe sich auch damit nicht zu retten, denn ein halbier Gulben Wochenlohn, trug ihm in einem gangen Jahr nicht fo viel ein, ale nur die allernothwertidigften Rleider erforderten. Er wurde halb trafend, fuhr aus bem Bett, und rief: Allmachtiger Gott! mas foll ich benn machen? - In Dem Augenblick war es ihm, als wenn ihm in die Geele gesprochen murde: Geb aus deinen Dater:

Vaterland, von deiner Freundschaft, und aus deines Vaters Zaus, in ein Land das ich dir zeigen will! Er fühlte sich tief beruzhiget, und er beschloß alsofort, in die Fremde zu gehen.

Dieses geschah Dienstags vor Oftern. Den selbigen Tag besuchte ihn sein Water. Der gute Mann hatte wiederum seines Sohnes Schicksal vernommen, und deswegen kam er nach Slorenburg. Bende seizten sich zusammen auf ein einsames Zimmer, und nun sieng wilhelm an:

"Seinrich! ich komme zu dir, mit dir Nath "zu pflegen; ich seh nunmehro klar ein, daß du "unschuldig gewesen bist. Gott hat dich gewiß "zum Schulhalten nicht bestimmt, das Nand"werk verstehst du; aber du bist in solchen Unt"ständen, wo es dir die Nothdurft nicht ver"schaffen kann; und ben mir zu senn, ist auch
"für dich nicht, du scheust mein Naus, und
"das ist auch kein Wunder; ich bin nicht im
"Stande, dir das nothige zu verschaffen, wenn

"du nicht die Arbeit verrichten kanust, die ich "zu thun habe, es wird mir selber sauer, Frau "und Kinder zu ernähren. Was meinst du, "hast du wohl nachgebacht, was du thun "willt?

Bater! barüber hab ich lange Jahre nachgedacht; aber erft biesen Morgen ist mir klar worden, was ich thun soll; ich nuß in die Fremde ziehen, und sehen, was Gott mit mir vor hat.

"Wir sind also einerlen Meinung, mein "Sohn! Wenn wir der Sache vernünstig nach= "denken, so sinden wir, daß deine Führung von "Anfang dahin gezielt hat, dich aus deinem "Waterland zu treiben, und was kannst du "hier erwarten? Dein Oheim hat selber Kin= "der, und die wird er erst suchen anzubringen, "eh er dir hilft, indessen gehen deine Jahre — "Aber — du — wenn ich deine ersten Jahre — "und die Freude bedeuke, die ich an dir haben "wollte — und du bist nun fort — so ists um "Stillings Freude geschehen! Das Ebenbild

"bes ehrlichen Alten". — Dier konnte er nicht mehr reden, er hielt bende Hande vor die Augen, frummte fich ineinander und weinte laut.

Diese Scene war Stilling unausstehlich. er murde ohnmachtig. Alls er wieder zu fich felber fam, fund fein Bater auf, drudteihm die Sand, und fagte: Beinrich! nimm bon niemand Abschied, geh. wann dir der binm= lische Bater winkt! Die heiligen Engel werden dich begleiten wo du hingehft, schrelb mir oft wie es dir geht! Nun eilte er gur Thur binaus. Stilling ermannte fich, fafte Muth, und empfahl fich Gott; er fuhlte, bag er von allen Freunden gang los war. Dichts bieng ihnt weiter an , fondern er erwartete mit Berlangen ben zwenten Oftertag, welchen er zu feiner Abreise bestimmt hatte; er fagte niemand in ber Welt etwas von feinem Vorhaben, besuchte auch niemand, fondern blieb zu Daus. ...

Doch konnte er nicht unterlaffen, noch einmahl zu guter letzt auf den Kirchhof zu gehen. Er that's nicht gern am Tage, beswegen gieng er bes Mbends vor Oftern behm Licht bes vollen Monds hin, und besuchte Bater Stillings und Dorthgens Grab, setzte sich auf jedes eine kleine Weile, und weinte stille Thränen. Seine Empfindungen waren unaussprechlich. Er fühlte so etwas in sich, das sprach: Wenn diese bende noch lebten, so gieng es dir weit anders in der Welt. Er nahm endlich ordentlich Abschied von benden Gräbern, und von den ehrwürdigen Gebeinen, die darinnen verwesten, und gieng fort.

Den folgenden Oftermontag Morgen, Un=
no 1762, welches der zwölfte April war, rech=
nete er mit dem Schöffen Keylhof ab. Er
bekam noch etwas über vier Reichsthaler.
Dieses Geld nahm er zu sich, gieng auf die
Kammer, that seine dren zerlappte Hemben,
das vierte hatte er an, ein paar alte Strüm=
pfe, eine Schlafkappe, seine Scheer und Fin=
gerhut in einen Reisesack, zog darauf seine
Kleider an, die aus ein paar mittelmäßig gu=
ten Schuhen, schwarzen wollenen Strümpsen,
leder=

sol:

195

Des

en.

φ.

111

n: di

11

lebernen Josen, schwarzen tuchenen Westen, einem ziemlich guten braunen Rock von schlechtem Tuch, und einem größen Jut nach der damaligen Mode, bestunden. Num kammte er sein fadenrechtes braunes Haar, nahm seinen langen dornenen Stock in die Hand, und wanderte auf Salen zu, wo er sich einen Reissepaß besorgte, und zu einem Thor herand gieng, das gegen Nordwesten siehet. Er gerieth auf eine Landstraße; ohne zu wissen wohin er führte, folgte er derselben, und sie brachte ihn am Abend in einen Flecken, welscher an der Gränze des Salenschen Landes liegt.

Dier kehrte er in einem Wirthshaus ein, und schrieb einen Brief an seinen Bater nach Leindorf, in welchem er zärtlich Abschied von ihm nahm, und ihm versprach, sobald er sich irgendwo niederlassen wurde, alles umständlich zu schreiben. Unter den Biergästen, welche des Abends in diesem Hause trunken, waren verschiedene Fuhrleute, eine Art Menschen, ben

Digitized by Google

benen man sich am allerbesten nach ben Wegen erkundigen kann. Stilling fragte sie: wohin diese Landstraße führe? Sie sagten: Nach Schönenthal. Nun hatte er in seinem Leben viel von dieser weitberühmten Handelsstadt geboret;-er beschloß also dahin zu reisen, ließ sich beswegen die Derter an dieser Landstraße, und ihre Entsernung von einander sagen, dieses alles zeichnete er in seine Schreibtafel auf, und legte sich ruhig schlasen.

Des andern Morgens nachdem er Caffee getrunken, und ein Frühstück genommen hatte, empfahl er sich Gott, und setzte feinen Stab weiter; es war aber so nebelig, daß er kaum einige Schritte vor sich hin sehen konnte; da er nun auf eine große Leyde kam, wo viele Wege neben einander her giengen, so folgte er immer demienigen, welcher ihm am gebahnstesten schien. Alls sich nun zwischen zehn und eilf Uhr der Nebel vertheilte, und die Sonne durchbrach; so fand er, daß sein Weg gegen Morgen gieng. Er erschrack herzlich, wanderte noch

noch ein wenig fort, bis auf eine Anhohe, da fah er nun ben Flecken wieder nahe vor sich, in welchem er über Nacht geschlafen hatte. Er kehrte wieder um; und da nun der Himmel heiter mar, so fand er die große Neerstraße, die ihn binnen einer Stunde auf eine große Hohe führte.

1

Dier seizte er sich auf einen grünen Rasen, und schaute gegen Südosten. Da sah er nun in der Ferne das alte Geisenberger Schloß, den Giller, den Sächsten Süget und andere gewohnte Gegenden mehr. Ein tiefer Seufzer stieg ihm in der Brust auf, Thränen flossen ihm die Wangen herunter, er zog seine Tafel heraus und schrieb:

Noch einmahl blickt mein mattes Auge,
Nach diesen froben Bergen bin.
Ol wenn ichebte Gefilde schaue,
Die jene himmels Koniginn
Wir oft mit kihlen Schatten mablte;
Und lauter Wonne um mich strahlte;

So fuhl ich, wie in suben Erdumen, Die reinste Lufte um mich wehn, Alls wenn ich unter Stens Baumen Seh Bater Abam ben mir stehn, Als wenn ich Lebenswasser trante, Am Bach in suse Ohnmacht funte.

Dann weckt mich ein Gebanke wieber,
So wie der stärkste Donnerknall.
Sich wälte vom hohen Giller nieder,
Und Blige jucken überall,
Die hindin starrt, und fährt jusammen,
Sie blinzelt in den lichten Flammen.

Dann finkt mein Seift jur schwarzen Soble,
Schaut über fich und um fich ber,
Dann kommt kein Licht in meine Seele,
Dann schimmert mir kein Sternlein mehr,
Dann ruf fich Daß bie Felfen hallen,
Und taufend Eco wiederschallen.

Doch endlich glaust ein schwacher Schimmer, Der Menschen, Vater winset mir, Und seh ich euch ihr Berge nimmer, So blatt im Segen für und für! Bis euch ber leste Blis zertrümmert, Und ilm wie Gold im Ofen schimmert.

Und dann will ich auf euren Hoben, Dann wann ihr einst verneuert seph, Umber nach Vater Stilling sehen, Mich freuen wo sich Dorthgen freut, Dann will ich dort in euren happen, In weißen Kleibern auch erscheinen.

Wohlant ich wende meine Blicke Nach unbekannten Bergen bin, Und schaue nicht nach euch jurucke, Bis daß ich einst vollendet bin. Erbarmer! leite mich im Segen, Auf diesen unbekannten Wegen!

Mun

Nun stund Stilling auf, trodnete seine Thranen ab, mahm seinen Stab in die Hand, ben Reisesack auf ben Rucken, und wanderte über die Dobe ins Thal hinunter.



States of the species of the following species

## Unmerkung.

In dem ersten Theil dieser Seschichte, Stillings Jugend genannt, ift auf der 126 Seite, in der vierten Beile von oben berab, ein merklicher Fehler eingeschlichen; es heißt da: Mein Vater starb 1704 im 104ten Jahr seines Alters. Nun war aber dieser Water 1620 gebohren, solglich muß es heißen 1724, und in diesem Jahr ist er auch würklich gestorben Johann Stilling war 1712, Wilhelm Stilling aber 1716 gebohren, und beyde haben ihn noch wohl gekannt.

Der Berfaffer.

## Henrich Stillings

## Wanderschaft.

Eine mahrhafte Beschichte.



Berlin und Leipzig, ben George Jacob Deder. 1778.



o wie Benrich Stilling ben Berg hinunter ins Thal gieng, und fein Baterland aus bem Geficht verlor, fo murbe auch sein Sperz leichter; er fühlte nun, wie alle Berbindungen und alle Beziehungen, in welchen er bis dabin fo angstlich geseufzet hatte, aufhörten, und beswegen athmete er frene Luft, und war vollig vergnügt.

Das Better war unvergleichlich fchon; bes Mittags trant er in einem Wirthshaus, bas einsam am Bege ftant, ein Glas Bier, af ein Butterbrod bagu, und manderte barauf wieder seine Strafe, die ihn durch mufte und She

21 2

obe Derter, bes Abends, nach Sonnen = Untergang, in ein elendes Dorfgen brachte, welsches, in einer morastigen Gegend, in einem engen Thal, in den Gesträuchen lag; die Rauser waren elende Hutten, und stunden mehr in der Erden als auf derselben. An diesem Ort war er nicht willens gewesen zu übernachten, sondern zwo Stunden weiter; allein da er sich des Morgens fruh irr gegangen hatte, konnte er so weit nicht kommen.

An dem ersten Lause fragte er: ob niemand im Dorf wohne der Reisende beherberge? Man wies ihm ein Laus, er gieng dahinein und fragte: ob er hier übernachten könnte? Die Frau sagte: Ja. Er ging in die Stube, seizte sich hin, und legte seinen Reisesack ab. Der Lausvater kam herein, einige kleine Kinder versammleten sich ben den Tisch, und die Frau brachte ein Thranlicht, welches sie, an eine hänsene Schnur, mitten in der Stuben, aushieng; alles sah so ärmlich, und, die Wahrheit zu sagen, so verdächtig aus, daß Stilling augst

angft und bang wurde, und lieber im wilden Bald geschlafen hatte; boch bas margang un nothig, benn er befaß nichts, bas Stehlens werth mar. Indeffen brachte man ihm ein irbenes Schaffelchen mit Cauerfraut, ein Stud Speck daben, und barauf ein Paar gebadene Ever. Er ließ fiche gut schmeden, und legte fich aufs Strob, das man ihm in ber Stuben bereitet hatte. Er schlief vor Mitternacht. mehrentheils aus Angft, nicht viel. Der Wirth und feine Frau-Schliefen auch in der Stuben in einem Alfoven. Gegen gwolf Uhr forte er die Frau jum Mann fagen : Arnold. Schläfft du? Dein Trine, antwortete er, ich fcblafe nicht. Stilling horchte, bolte aber mit Fleiß fart Dbem, damit fie glauben follten per schliefe fest.

Bas mag das wohl für ein Mensch senn? sagte die Frau. Urnold erwiederte: Das mag "Gott wissen! ich habe den ganzen Abend nach= igedacht, er sprach nicht viel; sollte es auch wohl "eine rechte Sachemit dem Meuschen senn? "Denk

Denk boch nicht gleich was arges von ben Leuten! versetzte Trine, er sieht so ehrlich aus, wer weiß, was er all vor Unglück erlebt hat! gewiß er bauert mich; so bald als er zur Thür herein trat, kam er mir so traurig vor; unser Herr Gott woll ihm boch als benstehn! ich kann sehen: daß er etwas auf dem Herzen hat.

"Du hast recht, Trine! antwortete Arnold; "Gott verzeih mir meinen Argwohn! ich dachte "just an den Schulmeister aus dem Salen-"schen Land, der vor ein paar Jahren hier "schlief, der war just so gekleidet, und wir hör-"ten hernach, daß er ein Geldmunzer gewesen."

Arnold! fagte Trine, du kannst auch bie Leute gar nicht aus dem Gesicht kennen, der sah so schwarz und so finster aus den Augen, und durfte einen nicht ansehen, dieser aber sieht so freundlich und so gut aus, er hat warlich ein gut Gewissen.

"Ja, ja! schloß Arnold, wir wollen ihn "unserm Herr Gott befehlen, der soll ihm wohl "helsen, wenn er fromm ift."

Nun

Mun Schliefen die guten Leute wieder; Stilling murbe aber fo vergnugt auf feinem Stroh, er fuhlte ben Stillingschen Geift um fich weben, und schlief so fanft, bis an ben Morgen, als wenn er in Enderdunen gelegen batte. Co balb er ermachte, mar fchon fein Wirth und Wirthin am Unfleiden; er fah fie bende lachelnd an, und wunschte ihnen einen guten Morgen. de fragten ihn: wie er ge= schlafen hatte? er antwortete: nach Mitternacht recht mohl. Shr waret geftern Abend wohl recht mude, fagte Trine, ihr fahet fo traurig aus. Stilling erwiederte: Lieben Freunde! ich war nicht fo fehr mude, allein ich hab viel in meinem Leben ausgestanden, und febe besmegen trauriger aus, ale ich bin; bagu muß ich bekennen, ich war bang, ob ich auch ben frommen Leuten mare. Ja, fagte Arnold, ihr send ben Leuten, Die Gott furchten und gern feelig werden wollen; wenn ihr große Schatze ben euch hattet, fie maren ben uns verwahrt. Stilling reichte ihm seine rechte . .... Sand. 21 4

Nand, und sagte mit der zärtlichsten Miene: Gott segne euch! so sind wir einer Mennung. Trine! suhr Arnold fort, mach uns einen gusten Thee, hohl etwas vom besten Milchrahm dazu, da wollen wir dren so zusammen trinsfen, wir mögten nicht wieder zusammen kommen. Die Frau war hurtig und froh, sie that gern was der Mann sagte. Nun trunken die dren den Thee, und waren alle daheim. Stillling sloß über von Freundschaft und Empfindung, es that ihm wehe von den Leutgen wegzugehen, die Augen giengen ihnen allen über als er Abschied nahm. Auss neue gestärkt wanderte er wieder seinen Weg fort.

Mach fünf Stunden da es gerad Mittag war, kam er in einen schönen Flecken, der in einer angenehmen Gegend lag; er fragte nach einem guten Wirthhaus; man wies ihm eins an der Straße, er gieng hinein, trat in die Stube, und soderte etwas zu essen. Hier sagt ein alter Mann am Ofen; der Schnitt seiner Kleider zeigte etwas Vornehmes, die eigenteliche

liche Beschaffenheit derselben aber, daß er weit von seinem ehmaligen Zustand herunter gekommen sein mußte; sonst waren zween Jung-linge und ein Mädgen daselbst, deren tiefe Trauerkleider den Verlust eines nahen Anverswandten vermuthen ließen. Das Mädgen besorgte die Ruche, sie sahe modest und reinlich aus.

Stilling fette fich gegen ben alten Mann über; fein offenes Geficht und feine Freund= lichkeit erweckte ben Greis, bag er fich mit ihm in ein Gesprach einließ. Bende murden bald vertraulich, fo, baf Stilling feine gange Geschichte erzählte. Conrad Brauer (so bieß ber lite) verwunderte fich über ibn, und weisfagte ihm viel Guts. Dun ruftete fich ber ehrliche Maim auch, um feine Schickfale zu ergablen; bas that er einem jeden, der nur Luft hatte ihm zuzuhoren; biefes geschah vor, mabrend und nach bem Mittageffen. Die jun= gen Leufe, welche feines Bruders Rinder maren; mochten das alles wohl hundertmal gebort baben i fie merkten nicht sonderlich auf, 21 5 bods

boch bekräftigten sie zuweilen etwas, das unsglaublich war. Stilling hörte indessen fleißiger zu; dem erzählen war doch ohnehin seine Lieblingssache. Conrad Brauer sieng folgensbermaßen an:

"Ich bin ber altfte unter bregen Brubern; , ber mittlere ift ein reicher Raufmann an dies "fem Ort, und der jungfte mar der Bater dies "fer Rinder, beren Mutter por einigen Jah-"ren, mein Bruder aber por wenig Bochen "geftorben ift. Ich legte mich in meiner Ju= " gend aufs Wollenweberhandwerk; und ba "wir von unfern Eltern nichts geerbt hatten, "fo führte ich meine benben Bruber mit bagu "an, boch der jungste that eine gute Seurath "hier in diefes Saus; er verließ alfo bas Sand= " werf und wurde ein Wirth. 3ch und mein " mittelfter Bruder fetten unterdeffen bie Fa= "brique fort. Ich war glacklich, und fant "unter Gottes Geegen in eine gute Sandlung, "fo, daß ich: Wohlstand, und Reichthum er= 3, langte; ich ließ es meinen mittleren Bruder " reichlich

" reichlich geniessen. Sa, Gott weiß, daß ichs

i m:

leiñ:

seine

gen:

ern :

die

Sie

ab:

ben

u=

20

11,

u

h

"Indeffen fieng mein Bruder eine fonder= "bare Fregeren an. Dier in der Rabe mohnte "eine alte Frauensperfon, die wenigftens fed)= Baig Sahralt, und baben aus ber maßen haß= , lich war, fo, daß man fie auch wegen ihrer jubermaffigen Unreinlichkeit, fo gu fagen, mit ifteiner Bange hatte anfaffen follen. galte Jungfer war fehr reich, daben aber fo "geizig, daß fie kaum fatt Brod und Baffer "genof. Die gemeine Rede gieng: daß fie "ihr vieles Gelb in einem Sach habe, ben fie gan einem gang unbekannten Ort berborgen "hatte. Mein Bruder gieng dahin, und suchte , bas ausgeloschte Teuer Diefer Perfon wic-"berum anzugunden; es gelung ihm auch anady Bunfch, fie murbe verliebt in ihn, und "er auch in fie, fo, daß Traung und Soch= " zeit bald vor fich giengen. Mit der Entde-", dung bes Sausgobens wollte es aber lange "nicht recht fort, boch gerieth es meinem bra-" ven

"ven Bruder endlich auch, er fand ihn, und "brachte ihn mit Freuden in Sicherheit; das "frankte nun die gute Schwägerin, daß sie "die Auszehrung bekam, aund zu großer "Freude meines Bruders ftarb.

"Er hielt ehrlich die Trauerzeit aus, suchte "fich aber unter ber Sand eine junge, die uns " gefehr fo schwer senn mochte, als er gang un= "schuldiger Weise geworden war; diese nahm "er, und nun fieng er an, mit feinem Geld gu "wuchern, und zwar auf meine Unfoften; "benn er handelte mit wollen Tuch, und fo fach "er mir alle meine Sandlungefreunde ab, in= "bem er immer die Waaren wohlfeiler umfchlug, " als ich. Dieruber fieng ich an gurud gu geben, "und meine Sachen verschlimmerten fich von " Tag zu Tag. Diefes fah er mohl, er fieng "daher an freundlich gegen mich gutfenn, und "versprach mir Geld vorzuschießen, fo viel ich "nothig haben wurde; ich war so thorigt, ihm "zu glauben; endlich, als es ihm Zeit dauch= "te, nahm er mir alles, was ich auf der Welt " hatte;

"hatte; meine Frau frankte fich zu Tod, und "ich leb in Elend, Junger und Rummer; mei-"nen feligen Bruder hier im Haus, hat er auf "eben die Beise aufgefressen."

Ja, bas ift mahr! sagten bie bren Rinder, und weinten.

Stilling horte diese Geschichte mit Entseten; er sagte: das ift wohl einer von den abschenlichsten Menschen unter der Sonnen, dem wirds in jener Welt sauer eingetrankt werden.

Ja! fagte der alte Brauer, darauf laffens folche Leute antommen.

Nach dem Essen gieng Stilling an ein Clavier, das da an der Wand stund, spielte und sung dazu: Wer nur den lieben Gott läßt walten. Der Alte faltete die Hande, und sung aus vollem Halse mit, so, daß ihm die Thränen siber die Wangen herab rollten, desgleichen thaten auch die dren jungen Leute.

Nun bezahlte Stilling was er verzehrt hatte, gab einem jeden die Hand, und nahm Abschied. Alle waren vertraulich mit ihm, und beglei= begleiteten ihn vor die Nausthur, wo sie ihn noch einmal alle vier die Nand gaben, und ihn dem Schutz Gottes empfohlen.

Er wanderte also wiederum die Schonenthaler Landstraffe fort, und freute sich von Herzen über all die guten Leute, die er bis dahin angetroffen hatte. Diesen Flecken will ich Solzheim nennen, denn ich werde doch mit meiner Geschichte wieder dahin muffen.

Von hier bis Schönenthal hatte er nur noch fünf Stunden zu reisen; da er sich aber zu Solzbeim ziemlich lange aufgehalten hatte, so konnte er des Abends nicht wohl dahin kommen; er blied also eine starke Stunde diesseits in dem Städtgen Rasendeim über Nacht liegen. Die Leute woben er herbergte, waren nicht für ihn, und deswegen blied er auch still und verschlossen.

Des andern Morgens begab er sich auf den Weg nach Schonenthal. Alls er auf die Dbhe kam, und die unvergleichliche Stadt, mit dem paradicsischen Thal überschaute, so freute

er sich, setzte sich hin auf den Rasen, und besichaute das alles eine Beile; hieben stieg ihm der Bunsch so tief aus dem Innersten seiner Seelen empor: Ach Gott! mocht ich doch da mein Leben beschließen!

Nun überlegte er erst, was er wohl eigentslich beginnen wollte. Der Abscheu vor dem
Schneiderhandwerk verleitete ihn, an eine Constition, ben einem Kausmann, zu denken; da
er nun zu Schönenthal niemand wußte, an
den er sich addreßiren konnte, so siel ihm ein,
daß Herr Dahlheim in dem Flecken Dornfeld,
der Dreyviertelstund ostwärts Schönenthal
das Thal hinauf liegt, Prediger sey; alsosort
nahm er sich vor, dahin zu gehen, und sich
demselben zu entdecken. Er stund auf, gieng
langsam den Berg hinunter, um alles wohl besesehen zu können, und vollends in die Stadt
hinein.

Hier bemerkte er alsofort, was Manufacturen und Nandlung einem Ort vor Seegen und Wohlstand zuwenden können; die prächtige Pallaste Vallaste der Raufleute, die zierliche Saufer ber Burger und Sandwerksleute, nebit ber überaus großen Reinlichkeit, die fich fogar in ben Kleidern der Magde und geringen Leute außerte, entzuckte ibn gang. Dier gefiel es ibm überaus mohl. Er gieng durch bie gange Stadt, und das Thal hinauf, bis nach Dornfeld. Er fand herrn Dablbeim zu haus, erzählte ihm auch furz und gut feine Umftande, allein ber gute Serr Paftor mußte feine Gelegenheit fur ihn. Stilling war noch nicht erfahren gnug, fonft hatte er leicht denfen fonnen, daß man fo feinen Menfchen von ber Straffen in Handlungsdienfte aufnimmt; denn Berr Dabls beim, vb er gleich aus bem Salenschen Lande ju haus mar, fannte boch weber Stilling noch seine Familie.

Er reifte also wieder zurud nach Schoonenthal, und war halb willens, sich für einen Schneiderburschen anzugeben; doch, als er im Borbengehen langs eine Schneiders - Werkstatt gewahr wurde, daß es hier Mode sey, mit über-

. übereinander geschlagenen Beinen auf dem Tisch ju figen, fo fchrectte ihn biefes wieber ab, benn er hatte noch nie anders als vor dem Tisch auf einem Stuhl gefeffen. Indem er nun fo fur baff in ben Gaffen auf und abgieng, fah er ein Pferd mit zween Rorben auf dem Ruden, und einen ziemlich mohlgefleideten Mann baben fte= ben, und die Rorbe fest binden. Da nun diefer Mann so ziemlich ehrlich aussahe, so fragte ihn' Stilling: ob er biefen Abend noch aus ber Stadt gienge? Der Mann fagte: 3a! ich bin ber Bote von Schauberg, und gehe alsofort dahin ab. Stilling erinnerte fich, daß daselbst der junge Berr Stollbein, des Alorenburger Predigers Sohn, Paftor fen, desgleichen, daß fich verschiedene Salensche Schneiderburschen daselbst aufhielten; er beschloß also mit dem Boten babin zu geben; biefer ließ es auch gerne Schauberg liegt bren Stunden aeschehen. füdmestwarts von Schonenthal ab.

Unterwegens suchte Stilling mit dem Woten vertraulich zu werden. Wenn es nun der Stillings Wanderschaft. B ehr= ehrliche Wandsbecker gewesen ware, so wurze den die benden einen hübschen Discurs gehalzten haben; allein das war er nicht. Obgleich der Schauberger unter vielen einer der rechtzschaffensten seyn mochte, denn er nahm Stillings Reisesack umsonst auf dem Pferd mit, so war er doch kein empfindsamer Bote, sondern nur blos ein guter ehrlicher Mann, welches schon viel ist. So bald als sie zu Schauberg ankamen, begab er sich zum Herrn Pastor Stollbein; dieser hatte nun seinen Großvater wohl gekannt, desgleichen seine seelige Mutter, auch kannte er seinen Vater, denn sie waren Knaben zusammen gewesen.

Stollbein freute sich herzlich über diesen Landsmann; er rieth ihm alsofort, sich ans Handwerk zu geben, damit er an Brod kommen mochte, indessen wollte er Fleiß anwensten, um ihm zu einer anständigen Condition zu verhelfen. Er ließ augenblicklich einen Schneiderburschen zu sich kommen, welchen er fragte: Ob nicht für diesen Fremden eine Geslegent

legenheit in der Stadt sen? DJa! antwortete jener: er kommt, als wenn er gerufen war; Meister Magel ist sehr verlegen um einen Gessellen. Stollbein schickte die Magd mit Stillingen hin, und er wurde mit Freuden auf und angenommen.

Alls er nun des Albends zu Bette gieng, so überdachte er seinen Wechsel und die treue Vorforge des Vaters im Himmel. Ohne Vorsatz wohin? war er aus seinem Vaterlande gegangen, die Vorsehung hatte ihn dren Tage gütig geleitet, und schon des dritten Tages am Albend war er wieder versorgt. Jest leuchtete ihm ein, welch eine große Wahrheit es sen, was ihm sein Vater so ost gesagt hatte: Ein Sandwerk ist ein theures Geschenk Gottes, und hat einen güldnen Voden. Er wurde ärgerlich über sich selbst, daß er diesem schonen Veruf so seind war; er betete herzlich zu Gott, dankte ihm für seine gnädige Kührung, und legte sich schlasen.

Des Morgens fruh ftund er auf, und fette fich an die Werckstatt. Meister Nagel hatte kei=

nen andern Gefellen als ihn, aber seine Frau, seine benden Tochter, und zween Anaben halfen alle Aleider machen.

Stillings Behändigkeit, und ungemeine Geschicklichkeit im Schneider = Handwerk geswann ihm alsofort die Gunst seines Meisters; seine freundliche Gesprächigkeit und Gutherzigskeit aber die Liebe und Freundschaft der Frauen und der Kinder. Er war kaum drey Tage da gewesen, so war er schon zu Hause; und weisten er weder Vorwürfe noch Verfolgungen zu befürchten hatte, so war er vor die Zeit so zu sagen vollkommen vergnügt.

Den ersten Sonntag Nachmittag verwenbete er aufs Briefschreiben, indem er seinem Bater, seinem Oheim und sonstigen guten Freunben seine gegenwärtige Umstände berichtete, um seine Familie zu beruhigen; benn man kann benken, daß sie so lange um ihn forgten, bis sie wusten daß er am Brod war. Er erhielt auch bald freundschaftliche Antworten auf diese Briefe, worinn er zur Demuth und Rechtschaffen-

Digitized by Google

fenheit ermahnet, und vor aller Gefahr im Ums gang mit unfichern Leuten gewarnt wurde.

Indessen murde er bald in gang Schanberg befannt. Des Conntage Bormittags, wenn er in die Rirche gieng, so gieng er nirgend anders als auf die Drgel; und weilen der Drganist ein fteinalter und ungeschickter Mann mar, fo getraute fich Stilling mabrent bem Singen und benm Ausgang aus ber Rirche beffer zu fpielen; benn ob er gleich bas Clavierspielen nie funftmäßig, sondern blog aus eigener Ues bung und Nachdenken gelernt hatte, fo spielte er boch ben Choral gang richtig nach ben Do= ten, und vollkommen vierstimmig; er ersuchte beswegen ben Dragniften, ihn fpielen zu laffen; diefer war von Bergen froh, und ließ ihn im= mer fpielen. Beilen er nun in den Bor = und 3wischenlaufen beständig mit Sexten und Tergen um fich marf, und gern die fanfteften und rührendsten Register jog, wodurch bas Dhr bes gemeinen Mannes, und berer die feine Mufit verstehen, am mehreften gerühret wird, und wei=

weilen er beym Ausgang aus der Kirche auch immer ein harmonisches Singestück, das aber allezeit entweder traurig oder zärtlich war, spielte, woben fast immer die Floten = Register mit dem Tremulanten gebraucht wurden: so war alles aufmerksam auf den sonderbaren Orzganisten; der mehreste Nausen stund vor der Kirchen, dis er von der Orzel herunter, und zur Kirchenthür heraus kam; dann steckten die Leute die Köpfe zusammen, und fragten sich unzereinander: was das vor ein Mensch senn mochte? endlich wards allgemein bekaunt, es war des Schneiders Tragel sein Geselle.

Wenn jemand zu Meister Magel kam, bessonders Leute von Condition, Kausseute, Besamten, oder auch wohl Gelehrte, die etwas wegen Kleider-Sachen zu bestellen hatten: so ließen sie sich mit Stillingen, wegen des Drogelschlagens in ein Gespräch ein; da brachte dann ein Wort das andere. Er mischte zu der Zeit viele lateinische Brocken mit in seine Reden, sonderlich wenn er mit Leuten umgieng, von denen

denen er vermuthete, daß sie Latein verstünzen; daß setzte dann alle in Erstannen, nicht daß er eben ein Wunder von Gelehrsamkeit gewesen wäre, sondern weisen er da saß und nähte, und doch so sprach, welches in einer Person vereinigt, besonders in Schauberg etwas unerhortes war. Alle Menschen, Bornehme und Geringe, kamen und liebten ihn, und dieses war eigentlich Stillings Element; wo man ihn nicht kannte, war er still, und wo man ihn nicht liebte, traurig. Meister Wagel und alle seine Leute ehrten ihn dergestalt, daß er mehr Herr als Geselle im Hause war.

Die vergnügtesten Stunden hatten sie alle zusammen des Sonntags Nachmittags; dann giengen sie oben ins Haus auf eine schöne Kammer, deren Aussicht ganz herrlich war; hier laß ihnen Stilling aus einem Buch vor, das die Fran Tagels geerbt hatte; es war ein alter Foliant mit vielen Holzschnitten, das Titelblat war verloren, es handelte von den Niedersländschen Geschichten und Kriegen, unter der B4 Stadt=

Stadthalterschaft der Nerzogin von Parma, bes Herzogs von Alba, des großen Commeters u. s. w. nebst den wunderbaren Schickfaten des Prinzen Morizens von Vassan; hieben verhielt sich nun Stilling wie ein Professor, der Lehrstunden halt; er erklärte, er erzählte ein und anderes dazwischen, und seine Zuhörer waren ganz Ohr. Erzählen ist immer so seine Sache gewesen, und Uebung macht endlich den Meister.

Gegen Abend gieng er alsdenn mit seinem Meister, oder vielmehr mit seinem Freund Tazgel um die Stadt spazieren; und weilen dieselzbe auf einer Johe, kaum funf Stunden vom Abein abliegt, so war dieser Spaziergang wezgen der herrlichen Aussicht unvergleichlich. Westwarts sah man eine große Strecke hin, diesen prächtigen Strom im Schimmer der Abendsonne, majestätisch auf die Niederlande zu eilen; rund umber lagen tausend buschigte Hügel, wo überall entweder blühende Bauerghöfe, oder prächtige Kausmannspalläste zwisschen

schen den grunen Baumen hervorguckten; dann waren Ragels und Stillings Gespräche herzlich und vertraulich, sie ergoßen sich in einander, und Stilling gieng eben so vergnügt schlafen, als er auch ehmahlen zu Tellberg gethan hatte.

Herr Pastor Stollbein hatte seine herzliche Freude daran, daß sein Landsmann Stilling so allgemein beliebt war, und er machte ihm Hofnung, daß er ihn mit der Zeit wurde ansständig versorgen konnen.

So angenehm verstoffen drenzehn Wochen, und ich kann sagen: daß Stilling während der Zeit sich weder seines Handwerks schämte, noch sonsten großes Verlangen truge davon abzukommen. Um das Ende dieser Zeit, etwa mitten im Julius, gieng er an einem Sonntag Nachmittag durch eine Gasse der Stadt Schauberg; die Sonne schien angenehm, und der Himmel war hier und da mit einzelnen Wolfen bedeckt; er hatte weder tiese Vetrachtungen, noch sonst etwas sonderliches in den Gez

**3** 5

danken; von ohngefahr blickte er in die Sohe und fah eine lichte Wolfe über feinem Saupte hinziehen; mit biesem Unblick burchbrung eine unbekannte Rraft feine Seele, ihm murde fo innig mohl, er zitterte am ganzen Leibe, und fonnte fich kaum enthalten, bag er nicht barnieder funt; von dem Augenblick an fühlte er eine unüberwindliche Neigung, ganz fur die Ehre Gottes, und bas Wohl feiner Mittmen= schen zu leben und zu fterben; seine Liebe zum Bater der Menschen, und jum gottlichen Er-Ibfer, besgleichen zu allen Menschen, war in bem Augenblick so groß, daß er willig fein Le= ben aufgeopfert hatte, wenn's nothig gewesen mare. Daben fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb, über feine Gedanken, Worte und Berke zu machen, damit fie alle Gottgeziemend, angenehm, und nutilich seyn mochten. Auf der Stelle machte er einen veften und unwider= ruflichen Bund mit Gott, fich hinfuhro lediglich Geiner Führung zu überlaffen, und feis ne eitle Wunsche mehr zu hegen, sonbern wenn es Gott gefallen wurde, daß er Lebenslang ein Handwerksmann bleiben follte, willig und mit Freuden damit zufrieden zu fenn.

Er kehrte alsofort um, gieng nach Haus, und sagte niemand von diesem Vorfall etwas, sondern er blieb wie er vorhin war, nur daß er weniger und behutsamer redete, welches ihn noch beliebter machte.

Diese Geschichte ist eine gewisse Wahrheit. Ich überlasse Schöngeistern, Philosophen und Psychologen daraus zu machen, was ihnen besliebt; ich weiß wohl was es ist, das den Menschen umkehrt, und so ganz verändert.

Diesen Sonntag als obiges geschah über dren Wochen, gieng Stilling des Nachmittags in die Kirche, nach derselben siel ihm vor der Kirchethür ein, den Stadtschulmeister einmal zu bessuchen; er verwunderte sich selbst, daß er das nicht eher gethan hatte, er gieng also stehendes Fußes zu ihm hin; dieser war ein ansehulicher braver Mann, er kannte Stillingen schon, und freute sich denselben ben sich zu sehen; sie

tranfen Thee zusammen, und rauchten eine Pfeife Toback bazu. Endlich fieng ber Schulmeifter an, und fragte : Db er nicht Luft hatte, eine schone Condition angufreten? Flugs war seine Lust dazu wieder so groß, als sie jemahlen gewesen; D Ja! antwortete er, bas wunscht ich wohl von Bergen. Der Schulmeister fuhr fort: Sie kommen just als wenn Sie gerufen maren; heut hab ich einen Brief von einem vornehmen Raufmann erhalten, der eine halbe Stunde jenseit Bolzbeim wohnt; er ersucht mich in bemfelben, ihm einen guten Saus-Informator zuzuweisen; ich hab an Sie nicht ge= bacht, bis Sie eben hereinkommen; nun fallt mir ein, daß Sie wohl ber Mann bagu maren ; wenn Sie nun nur die Stelle annehmen wollen, fo ift gar fein 3meifel mehr, Sie werden fie er= halten. Stilling jauchzte innerlich vor Freuben, und glaubte vest, jett sen nun endlich einmal die Stunde feiner Erlbfung gefommen; er sagte also: daß es von je ber sein 3meck ge= wesen, mit seinen wenigen Talenten Gott und

Dem

dem Nächsten zu dienen, und er ergreife diese Gelegenheit mit beyden Händen, weilen sie eine Beförderung seines Glücks senn könne. Daran ist wohl kein Zweisel, versetzte der Schulzmeister: es kommt nur auf Ihre Aufführung an, so können Sie mit der Zeit freylich glücklich, und befördert werden; uächsten Postrag will ich dem Herrn Sochberg schreiben, so werden Sie bald abgehohlt werden.

Nach einigen Gesprächen gieng Stilling wiesber nach Haus. Er erzählte alsofort diesen Borfall Herrn Stollbein, desgleichen auch dem Meister Tagel und seinen Leuten. Der Herr Pastor war froh, Meister Tagel und die Seinigen aber trauerten, sie wendeten alle Beredsamkeit an um ihn ben sich zu behalten, allein das war vergebens, das Handwerk stunk ihm an, Zeit und Weil wurd ihm lang, bis er an seinen bestimmten Ort kam; doch fühlte er jest etwas in seinem Innern, das diesem Beruf beständig widersprach; dies unbekannte Etzwas überzeugte ihn in seinem Gemuth, daß diese

diese Meigung wiederum aus dem alten verderb= ten Grund herruhre; Diefes neue Gewiffen, wenn ich so reden darf, mar erft seit dem ge= melbeten Sonntag in ihm aufgewacht, ba er eine so gewaltige Beranderung ben sich verfpurt hatte. Diese Ueberzeugung frankte ihn, er fühlte wohl, daß sie wahr war, allein fei= ne Neigung war allzu ftark, er konnte ihr nicht widerstehen; dazu fand fich eine Art von Schlan= ge ben ihm ein, welche fich burch die Bernunft zu helfen suchte, indem fie ihm vorstellte: Sa follte Gott das wohl haben wollen, daß du da ewig an der Nahnadel figen bleiben follft, und beine Talente vergrabft? Reineswegs! bu muft ben der erften Gelegenheit damit wuchern, laß bich bas nicht weiß machen, es ift bloß eine hppochondrische Grille; alsdenn warf das Gewissen wieder ein: Wie oft hast du aber mit deinen Talenten in der Unterweisung ber Jugend muchern wollen, und wie ifts bir baben ge= gangen? - Die Schlange wußte bagegen ein= jumenden : bas feven lauter Lauterungen geme= fen, sen, die ihn zu einem wichtigern Geschäfte hate ten tüchtig machen sollen. Nun glaubte Stile ling der Schlangen, und das Gewissen schwieg.

Schon den folgenden Sonntag kam ein Vote von Herrn Sochberg, der Stilling abhohlte. Alle weinten ben seinem Abschied, er aber gieng mit Freuden. Alls sie nach Solzheim kamen, so giengen sie zu dem alten Brauer, der Stillingen ben seiner Durchreise seine Geschichte erzählt hatte; er erzählte dem ehrlichen Alten sein neues Glück, dieser freute sich, wie es schien, nicht so sonderlich darüber, doch sagte er: das ist schon sür Sie ein hübscher Anfang. Stilling aber dachte daben: der Mann kann seine Ursachen haben, daß er so spricht.

Nun giengen sie noch eine halbe Stunde weister, und kamen an Sochbergs Naus an. Diesses lag in einem kleinen angenehmen Thal an einem schonen Bach, nicht weit von der Landstraße, die Stilling gekommen war. Als sie ins Naus traten, so kam die Frau Sochberg aus der Stude heraus. Sie war prächtig gestelle

fleidet, und eine Dame von ungemeiner Schbiheit; fie grußte Stillingen freundlich, und hieß ihn in die Stube geben; er gieng hinein, und fand ein herrlich meublirtes und schon tapezir= tes Zimmer; zween mackere junge Knaben fa= men herein, nebst einem artigen Dabden; die Anaben waren in rothe scharlachene Rleider auf husaren Manier gekleidet, das Madchen aber vollig im Ion einer jungen Pringefin. Die guten Rinder famen, um dem neuen Lehr= meister ihre Aufwartung zu machen, sie bud= ten fich nach ber Runft, und traten berzu um ihm die Sand zu fußen. Das war Stillin= gen nun in feinem Leben noch nicht wiederfahren, er wußte fich gar nicht barein zu schicken, noch was er fagen follte; fie ergriffen feine Sand; da er ihnen nun die hohle Sand hinhielt, fo mußten fie fich plagen dieselbe herum gu breben; um mit bem fleinen Maulchen oben auf die Sand zu tommen. Mun merfte Stils ling, wie man sich ben ber Gelegenheit anstellen muße. Die Kinder aber hupften wieder fort, nnd und waren froh, daß sie ihre Sache vollendet hatten.

herr Bochberg und sein alter Schwiegers vater waren in die Rirche gegangen. Die Fran aber war in der Ruche um ein und anderes gu veranstalten, also befand sich Stilling allein in der Stube; er merkte fehr mohl mas hier gu thun war, und daß ihm zwen wesentliche Stude fehlten, um Bochbergs Hauslehrer zu fenn. Er verstund die Complimentir-Runft gar nicht; ob er gleich nicht in dummer Grobheit erzogen war, so hatte er sich doch noch in sei= nem Leben nicht gebuckt, alles mar bis dahin Gruff und Sandedruck gemesen. Die Sprache war fein vaterlandischer Dialect, worinnen er, aufs hochfte genommen, jemand mit dem ABort= chen Sie beehren fonnte. Und pors amente: seine Rleider waren nicht modisch, und dazu nicht einmahl gut, sondern schlecht und abgetragen; er hatte zwar ben Meister Magel acht Gulben verdient; allein, mas mar bas in fo großem Mangel? - Er hatte vor zween Gul= Ctillings Wanderschaft. ben

den neue Schuh, vor zween einen Hut, vor zween ein Hembauch angeschaft, und zween Gulzden hatte er also noch in der Tasche. Alle diese Anlagen aber waren noch kaum an ihm zu sehen; er sühlte alsosort, daß er sich täglich würzde schämen müssen, doch hatte er auch durch Ausmerksamkeit täglich mehr und mehr Lebensart zu lernen, und durch seinen treuen Fleiß, Geschicklichkeit, und gute Aussührung seine Herrschaft zu gewinnen, so daß man ihm vor und nach auß seiner Noth helsen würde.

Herr Sochberg kam nun endlich auch herzein, benn es war Mittag; dieser vereinigte nun alles was nur Würde und kausmännisches Aussehn genennt werden mag, in Einer Person. Er war ein ansehnlicher Mann, lang und etwas corpulent, er hatte ein apfelrundes ganz brusnettes Gesicht, mit großen pechschwarzen Ausgen, und etwas dicken Lippen, und wenn er redete, so sah man allezeit zwo Neihen Jähne wie Alabaster; sein Gehen und Stehen war vollkommen spanisch, doch muß ich auch daben gestes

gestehen, daß nichts affectirtes daben war, sondern es war ihm alles so ganz natürlich. So
wie er herein trat, schaute er Stillingen eben
so an, wie große Fürsten gewohnt sind jemand
anzuschauen. Stillingen drung dieser Blick
durch Mark und Bein, vielleicht eben so stark,
als derjenige that, den er neun Jahr hernach
vor einem der größten Fürsten Teutschlands empfand. Allein seine Weltkenntniß mogte sich
auch wohl zu der Zeit gegen die leztere verhalten, wie Sochberg gegen diesen vortressichen
Kürsten.

Nach diesem Blick nickte Herr Sochberg, Stillingen an, und sprach:

Serviteur Monsieur!

Stilling war furz resolvirt, budte sich so gut er konnte und sagte:

"Ihr Diener, herr Principal!"

Doch daß ich die Mahrheit gestehe, auf bieses Compliment hatte er auch eine Stunde her studiret; da er aber nicht voraus wissen konnte, was Sochberg weiter sagen wurde, so

© 2 war

war es nun auch geschehen, und seine Geschicks lichkeit hatte ein Ende. Ein paarmahl gieng Sochberg die Stube auf und ab; nun sah er wieder Stilling an, und sagte:

Sind Sie resolvirt als Praceptor ben mir zu serviren?

"Za"

Verstehn Sie auch Sprachen?

"Die lateinische so ziemlich."

Bon Monsieur! Sie brauchen sie zwar noch nicht, doch ist Ihre Connoissance das Wesent-liche in der Orthographie. Verstehen Sie das Rechnen auch?

"Ich habe mich in der Geometrie geubt, und "dazu wird bas Nechnen erfordert, auch hab "ich mich in der Sonnuhrkunst und Mathema= tik etwas umgesehen."

Eh bien, das ift artig! das convenirt mir; ich geb Ihnen nebst frenem Tisch funf und zwanzig Gulben im Jahr.

Stilling ließ fich das gefallen, wiewohl es ihm etwas zu wenig dauchte, deswegen fagte er:

"Sdy

ŀ

"Id) bin zufrieden mit bem was Sie mir "zulegen werden, und ich hoffe: Sie werden "mir geben was ich verdiene."

Oui! Ihre Conduite wird determiniren, wie ich mich da zu verhalten habe.

Nun gieng man an Tafel. Auch bier fab Stilling, wie viel er noch ju lernen hatte, eh er einmahl Speiß und Trank nach der Mode in seinen Leib bringen konnte. Ben aller diefer Beschwerlichkeit spurte er eine beimliche Freude ben sich selbst, daß er doch nun endlich einmal aus dem Staube heraus, und in den Birtel vornehmer Leute kam, wornach er so lange verlangt hatte. Alles was er fah, das zum Wohlstand und guten Sitten gehörte, bas beobachtete er aufs genaueste, sogar übte er fich in geschickten Berbengungen, wenn er allein auf seiner Kammer mar, und ihn niemand feben fonnte. Er fabe diese Condition als eine Schule an, worinnen er Anstand und Lebens= art lernen wollte.

Des

Des andern Tags fieng er mit den beyden Knaben und dem Madchen die Information an; er hatte alle seine Freude an den Kindern, sie waren wohl erzogen, und besonders sehr zärtlich gegen ihren Lehrer, und dieses versüßte ihm alle Mühe. Nach einigen Tagen zog Derr Sochberg in die Messe. Dieser Abschied that Stillingen sehr leid; denn er allein war der Mann, der mit ihm sprechen konnte; die andern redeten immer von solchen Sachen, die ihm ganz gleichgültig waren.

そのおろろろのなる

So verstoffen einige Wochen ganz vergnügt, ohne daß Stilling etwas zu wünschen hatte, außer daß er doch endlich einmal bessere Kleister bekommen mochte. Er schried diese Beränderung an seinen Vater, und erhielt froliche Autwort.

Herr Sochberg kam um Michaelis wieder. Stilling freute sich ben seiner Ankunft, allein diese Freude dauerte nicht lange, alles veränsderte sich vor und nach in eine betrübte Lage für ihn. Herr und Frau Sochberg hatten gezglaubt, daß ihr Informator noch Kleider zu Schauberg habe. Da sie nun endlich sahen, daß er würklich alles mitgebracht hatte, so sienzgen sie an, schlecht von ihm zu denken, und ihm nicht zu trauen; man verschloß alles vor ihm, war zurückhaltend, und oft merkte er aus ihren Reden, daß man ihn für einen Bazgabunden hielte. Nun war alles in der Welt Stillingen eher möglich, als jemand nur eines

C 4

Hellers werth zu entwenden, und deswegen war ihm dieser Umstand ganz unerträglich. Es ist auch gar nicht zu begreisen, woher doch die guten Leute auf einen so fataleu Einfall geriethen. Es ist indessen am aller wahrscheinlichsten, daß jemand unter dem Gesinde untreu war, der diesen Verdacht hinter seinem Rücken auf ihn zu schieben suchte; und was noch das Schlimmste war, sie ließen ihn nichts deutliches merken, daher war ihm auch alle Gelegenzheit abgeschnitten, sich zu vertheidigen.

Wor und nach machte man ihm anch sein Amt schwerer. So balb er des Morgens aufstund, gieng er herunter in die Stube; man trank sodann Cassee, um sieben Uhr war das geschehen, und sofort mußte er mit den Kindern in die Schule, welche aus einem Kämmerchen bestund, das vier Fuß breit und zehn Fuß lang war; da kam er nun nicht heraus, die man zwischen zwölf und zwo Uhr zum Mittagessen rief, und alsofort nach dem Essen gieng er wiesder hinein die um vier Uhr, da man Thee trank; gleich

gleich nach dem Thee hieß es wieder: Nun Rinder in die Schule! und dann kam er vor neun Uhr nicht wieder heraus, dann speiste man zu Nacht, und gieng darauf schlafen.

Auf diese Weise hatte er keinen Augenblick für sich, als nur bloß den Sonntag, und diessen brachte er auch traurig zu, weil er wegen Kleidermangel nicht mehr vor die Thur, gesschweige zur Kirchen gehen konnte. Wär er nun zu Schauberg geblieben, so wurde ihn Meisster Tagel vor und nach gnugsam versorgt haben, denn er hatte schon wirklich von weitem Ausstalten dazu gemacht.

Nun war wurklich ein breykopfigter Hollenhund auf den armen Stilling loegelaffen. Aensferste Bettelarmuth, eine immerfort daus ernde Einkerkerung oder Gefangenschaft, und drittens ein unerträgliches Mistrauen, und daher entstandene ausserste Berachtung seiner Verson.

Gegen Martini fieng fein ganges Gefühl an zu erwachen, feine Augen giengen auf, und

C 5

er sah die schwarzeste Melancholie wie eine ganze Hölle auf ihn anrücken. Er rief zu Gott, daß es von einem Pol zum andern hatte erschallen mögen, aber da warkeine Empfindung noch Trost mehr, er konnte sogar au. Gott nicht einmahl denken, so daß das Herz Theil daran hatte; und diese erschreckliche Qual hatte er nie dem Namen nach gekannt, vielweniger jemahlen das mindeste davon empfunden; dazu hatte er rund um sich her keine einzige treue Seele welcher er seinen Zustand entdecken konnte, und einen solchen Freund aufzusuchen, dazu hatte er nicht Kleider genug; sie waren zerrissen, und die Zeit mangelte ihm sogar dieselben auszu-bessern.

Gleich anfangs glaubte er schon nicht, daß ers in diesem Zustand lange aushalten wurde, und doch wurde es von Tag zu Tag schlimmer; seine Herrschaft und alle andre Menschen kehrten sich gar nicht an ihn, so als wenn er nicht in der Welt gewesen ware, ob sie schon mit seiner Insormation wohl zusrieden waren.

So wie Wenhnachten beranrudte, fo nahm auch-fein erfchrecklicher Buftand gn. Den gan= zen Tag über war er ganz starr und verschlos fen, wenn er aber des Abends um gehn Uhr auf seine Schlafkammer fam, so fiengen feine Thranen an los zu werden; er gitterte und gagte, wie ein Uebelthater der in dem Augen= blick geradebrecht werden foll, und wenn er pollends ins Bett fam, fo runge er bergeftalt mit seiner Sollenqual, daß das ganze Bett und fogar die Fensterscheiben gitterten, bis er ein= schlief. Es war noch ein großes Gluck für ihn daß er schlafen kounte, aber wenn er des Mor= gens erwachte, und die Sonne auf fein Bett schien, so erschrack er, und war wieder starr und kalt; die schone Sonne kam ihm nicht anbers vor als Gottes Born = Auge, das wie eine flammende Welt Blig und Donner auf ihn her= ab zu sturzen brohte. Den ganzen Tag über schien ihm ber Simmel roth zu fenn, und er fuhr zusammen por dem Anblick eines jeden le= bendigen Menschen, als ob er ein Gespenst mare;

ware; hingegen in einer finftern Gruft zwischen Leichen und Schreckbildern zu wachen, das war ihm eine Freude und Erquickung gewesen.

Zwischen den Fenertagen fand er endlich einmahl Zeit feine Kleiber burch und burch aus-Bubeffern, feinen Rock fehrte er um, und mach= te alles so gut als er founte zurecht. muth lehrt erfinden, er bedeckte seine Mangel, fo daß er doch wenigstens ein paar mahl, ohne sich zu schämen, nach Bolzbeim in die Rirche gehen durfte; er war aber so blag und so hager geworden, daß er die Bahne mit den Lippen nicht mehr bededen konnte, feine Gefichtelinea: mente waren vor Gram ichrecklich verzerrt, die Augbraunen waren boch in die Sohe gestiegen. und seine Stirn voller Rungeln, die Augen lagen wild, tief und finfter im Saupt, die Dberlippe hatte sich mit den Rasenflügeln empor gezogen, und die Binkel bes Munds funken mit den hautigen Wangen herab; ein jeder der ihn sah, betrachtete ihn starr, und blickte blod von ihm ab.

Des Sonntags nach Neujahr gieng er in die Kirche. Unter allen war keiner der ihn an= sprach, als nur allein der herr Paftor Brud; biefer hatte ihn von der Cangel beobachtet; und so wie die Kirche aus war, eilte der edle Mann heraus, suchte ihn unter den Leuten, die da vor ber Thur stunden, auf, grif ihn am Arm und fagte: Geben Sie mit mir, herr Praceptor! Sie follen mit mir fpeisen, und biefen Nachmittag ben mir bleiben. Es lagt fich nicht aussprechen, welche Wirkung diese leutseelige Worte auf sein Gemuth hatten, er fonnte fich kaum enthalten laut zu weinen, und zu beulen; die Thranen flogen ihm ftromweise die Wangen herunter, er fonnte bem Prediger nichts ant= worten, und dieser fragte ibn auch weiter nichts, forach auch nichts mit ihm, fondern führte ihn nur fort in fein Saus; die Frau Paftorin und die Rinder entsetzten sich vor ihm, und bedauer= ten ihn von Sergen.

So bald sich nun Herr Brud ausgezogen hatte, seizte man sich zu Tisch. Alsofort fieng ber

ber Paftor an von seinem Zuftand zu reden, und zwar mit folder Rraft und Nachdrud, daß Stilling nichts that als laut weinen, und alle Die mit zu Tisch fassen weinten mit. Dieser vortrefliche Mann las in seiner Seelen was ihm fehlte; er behauptete mit Nachbruck: daß alle feine Leiden, die er von jeher gehabt habe, lauter Lauterungsfeuer gewesen senn, wodurch ihn die ewige Liebe von feinen Unarten fegen, und ihn au etwas sonderbarem geschickt machen wolle; auch gegenwärtiger schwerer Zustand sen um dieser Ursach willen über ihn gekommen, und werde nicht lange mehr dauern, so murde ihn ber herr gnadig erlosen; und mas dergleichen Erbstungen mehr waren, die die brennende Seele des guten Stillings wie ein fühler Than Allein dieser Trost war von furzer erquicten. Dauer, er mußte am Abend boch wieder in feinen Rerfer, und nun war der Schmerz auf Diese Erquickung wiederum fo viel unleidlicher.

Diese erschreckliche Leiben dauerten von Martini bis den 12ten April 1762, und also neun=

neunzehn bis zwanzig Bochen. Diefer Tag war also der frohe Zeitpunkt seiner Erlosung. Des Morgens fruh stund er noch mit eben den schweren Leiden auf, mit denen er fich schla= fen gelegt hatte; er gieng wie gewohnlich her= unter an den Tisch, trank Caffee, und barauf in die Schule; um neun Uhr als er in seinem Rerfer am Tisch faß, und gang in sich selbst gekehrt das Reuer feiner Leiden aushielt, fublte er plotlich eine gangliche Beranderung feines Zustands, alle seine Schwermuth und Schmer= zen waren ganglich meg, er empfand eine fol= che Wonne und tiefen Frieden in feiner Scelen, baf er por Freude und Seeligkeit nicht zu blei= ben mußte. Er befann fich und murde gemahr, daß er willens mar weg zu gehen; dazu hatte er sich entschlossen ohne es zu wissen; so in dem= felbigen Augenblick ftund er auf, gieng hinauf auf feine Schlaffammer, und dachte nach; wie viel Thranen der Freude und der Dankbar= feit dafelbst gefloffen find, tonnen nur diejeni= gen begreifen, die sich mit ihm in abulichen Umftånden befunden haben.

Hier

Dier pacte er nun seine paar Lumpen die er noch hatte zusammen, band seinen Sut mit binein, den Stab aber ließ er gurud. Diesen Bundel marf ex durch ein Tenfter hinter dem Sause in den Sof, gieng darauf wieder herun= ter, und fpazierte gang gleichgultig zur Pforte hinaus, gieng hinter bas Saus, nahm ben Pad, und manderte so geschwind als er kounte bas Reld hinauf, und eine ziemliche Strede in ben Bufch hinein; hier zog er seinen abgeschabten Rod an, fette ben Sut auf, that feinen alten fiamvisenen Rittel, ben er bes Werkeltage getragen hatte, in den Bundel, schnitte einen Steden ab, worauf er sich ftutte, und manderte nordwarts durch Berg und Thal fort, ohne einen Weg zu haben. Sett mar gmar fein Gemuth gang ruhig, er schmeckte die fuße Frenheit in all ihrer Fulle; allein er war boch so betaubt und fast sinnlos, so bag er an feinen Buffand gar nicht bachte, und feine Ueberlegung hatte. Ale er eine Stunde burch mufte Derter fortgewandelt war, so gerieth er auf eine

eine Landstraffe, und hier fah er ohngefehr eine Stunde vor fich bin auf der Sobe, ein Stadt= chen liegen, wohin diese Straffe führte; er folgte derfelben ohne einen Willen zu haben warum, und gegen eilf Uhr fam er bor bem Thor an. Er fragte dafelbst nach dem Ma= men ber Stadt, und er vernahm, bag es Waldsfatt war, wovon er zuweilen hatte reben horen. Mun gieng er zu einem Thor hin= ein, gerad durch die Stadt durch, und gum anbern wieber heraus. Dafelbft traf er nun zwo Straffen, welche ihm bende gleich fart gebahnt schienen, er erwählte eine von benben, und gieng oder lief vielmehr dieselbe fort. Nach einer fleinen halben Stunde gerieth er in einen Wald, die Straffe verlohr sich, und nun fand er keinen Weg mehr; er fette fich nieder, denn er hatte fich mube gelaufen. Jest fam feine vollige Rraft zu denken wieder, er besann sich, und hatte feinen einzigen Seller Geld ben fich, benn er hatte noch wenig ober gar keinen Lohn von Sochberg gefordert; doch war er hungrig. Stillings Wanderschaft.

Er war in einer Ginobe, und wußte weit und breit um sich her keinen Menschen der ihn kannte.

Setzt fieng er an und fagte ben fich felber: "Mun bin ich denn boch endlich auf den boch= "ften Gipfel ber Berlaffung gestiegen, es ift " jest nichts mehr übrig, als betteln oder fter-"ben; - bas ift ber erfte Mittag in meinem "Leben, an welchem ich keinen Tisch fur mich "weiß! ja, die Stunde ift gekommen, da bas "groffe Wort bes Erlbfers fur mich auf ber "bochften Probe fteht! Auch ein Baar von "eurem Baupt foll nicht umfommen. - 3ft " das mahr, so muß mir schleunige Sulfe gesche-"hen, denn ich habe bis auf diesen Augenblick " auf ihn getraut und feinem Borte geglaubt; sich gehore mit zu den Augen die auf ben Berrn "warten, daß er ihnen zur rechten Zeit Speife " gebe und fie mit Wohlgefallen fattige; bin ich "boch fo gut fein Geschopf, wie jeder Bogel, "ber da in ben Baumen fingt, und jedesmahl "feine Nahrung findet, wenns ihm Noth thut." Stil=

Stillings Herz war ben diesen Worten so besichaffen, als das Herz eines Kindes, wenn es durch strenge Zucht endlich wie Wachs zersteußt, der Vater sich wegwendet, und seine Thränen verbirgt. Gott! was das Augenblicke sind, wenn man sieht, wie dem Vater der Menschen seine Eingeweide brausen; und er sich vor Mitzleiden nicht länger halten kann!

Indem er so bachte, ward es ihm plotlich wohl im Gemuthe, und es war als wenn ihm jemand zuspräche: Geh in die Stadt, und such einen Meister! Im Augenblickkehrte er um, und indem er in eine seiner Taschen fühlte, so wurde er gewahr, daß er seine Scheere und Fingerhut ben sich hatte, ohne daß ers wußte. Er kam also wieder zurück, und gieng zum Thor hinein. Er fand einen Bürger vor seiner Nausthür stehen, diesen grüßte er und fragte: wo der beste Schneidermeister in der Stadt wohne? Dieser Mann rief ein Kind, und sagte ihm: da führe diesen Menschen ben den Meisster Isaac! Das Kind lief vor Stilling her,

und führte ihn in einen abgelegenen Binfel an ein kleines Sauschen, und gieng barauf wieber zurud; er trat ba hinein, und fam in die Stube. Sier ftund eine blaffe, magere, daben aber artige und reinliche Frau, und bedte ben Tisch, um mit ihren Kindern zu Mittag zu effen. Stilling grußte fie und fragte: Db er hier Arbeit haben konnte? Die Frau fah ihn an, find betrachtete ihn von Saupt bis zu Fuß. Ja! fagte fie sittsam und freundlich: mein Dann ift verlegen um einen Gefellen; wo fend Ihr ber? Stilling antwortete : aus bem Salenschen Lande! Die Frau heiterte fich gang auf, und fagte: da ist mein Mann auch her, ich will ihm rufen laffen. Er war mit einem Gefellen und Lehrburschen in einem Saus in der Stadt in Arbeit; fie schickte eins von ben Rindern und ließ ihm rufen. In ein paar Minuten fam Meister Isaac zur Thur berein; seine Frau fagte ihm, mas fie wußte, und er fragte ferner was er gern wiffen wollte; der Meifter nahm ihn willig an. Nun nothigte ihn die Fran

Frau an ben Tisch; und so war schon seine Speise bereitet gewesen, als er noch im Wald irre gieng, und nachdachte: Db ihm auch Gott biesen Mittag die nothige Nahrung bescheren wurde.

Meister Isaac blieb da, und speiste mit. Nach dem Essen nahm er ihn mit in die Arbeit, ben einen Schöffen der sich Schauerbof schrieb; dieser war ein Brodbäcker, baben ein hagerer langer Mann. So wie sich Meister Isaac und sein neuer Geselle gesetzt hatten, und ansiengen zu arbeiten, kam auch der Schöffe mit seiner langen Pseisse, setzte sich ben die Schneider, und sieng mit Meister Isaac an zu reden, wo sie porhin vermuthlich aufgehört hatten.

Ja! sagte der Schoffe: ich stelle mir den Geist Christi als eine allenthalben gegenwärtige Kraft vor, die überall in den Herzen der Mensschen wirkt, um eine jede Seele in seine eigene Natur zu verwandeln; je ferner nun jemand von Gott ist, je fremder ist ihm dieser Geist. Was deufst du davon Bruder Isaac?

D 3

Ich stelle mir die Sache ungefehr eben so vor, versetzte der Meister: es ist hauptsächlich um den Willen des Menschen zu thun, der Wille macht ihn fähig —

Nun konnte sich Stilling nicht mehr halten; er fühlte daß er ben frommen Leuten war, er sieng ganz unvermuthet hinter dem Tisch an laut zu weinen und zu rusen: D Gott, ich din zu Haus! Ich die Anwesende ersstarrten, und entsetzten sich; sie wußten nicht, was ihm wiedersuhr. Meister Isaac sahe ihn an, und fragte: wie iste Stilling? (er hatte ihm seinen Namen gesagt) Stilling antwortete: ich hab lange diese Sprache nicht gehört; und da ich nun sehe, daß Sie Leute sind, die Gott lieben, so weiß ich mich vor Freude nicht zu lassen. Meister Isaac fuhr fort: send Ihr dann auch ein Freund vom Christenthum, und von der wahren Gottseeligkeit?

D Ja! verfette Stilling: von Bergen!

Der Schöffe lachte vor Freuden, und fagte: ba haben wir also einen Bruder mehr. Meis ster

ster Isaac und Schöffe Schauerhof reichten und schüttelten ihm die Sand, und waren fehr froh. Des Abends nach dem Effen gieng der Gefelle und der Lehrjunge nach haus, der Schoffe aber, Ifaac und Stilling, blieben noch lange benfammen, rauchten Toback, tranken Bier dazu, und redeten auf eine erbauliche Weise vom Christenthum, Benrich Stilling lebte nun wieder vergnügt zu Waldstatt; auf fo viele Leiden und Gefangenschaft schmedte nun ber Friede und die Frenheit fo viel fuffer. hatte von all feiner Drangfal feinem Bater nicht ein Wort geschrieben, um ihn nicht zu betru. ben; jest aber da er von Bochberg ab, und wieder ben bem Sandwerk mar, fo fchrieb er ibm vieles, aber nicht alles. Die Antwort melche er darauf erhielt, mar wiederum eine Be= fraftigung, daß er gur Unterweifung der Sugend nicht geschaffen mare.

Alls Stilling nun einige Tage ben Meisfter Isaac gewesen war, so fieng letzterer einse mahls, über der Arbeit, mit ihm an, von seis D 4 uen

nen Rleibern zu fprechen; ber andere Gefelle und ber Lehrbursche waren nicht gegenwartig; er erfundigte fich genau nach allem, mas er hatte. Alle Isaac das alles horte, frund er alfofort auf, und hohlte ihm schones violettes Tuch jum Rod, einen schonen neuen Sut, fcmarzes Tuch zur Wefte, Beng zum Untermamschen, und zur Spofen, ein paar guter feis ner Strumpfe, desgleichen nufte ihm ber Schuhmacher Schuhe anmeffen, und feine Frau machte ihm feche neue Demder; alles diefes war in vierzehn Tagen fertig. Dun gab ihm fein Meifter auch einen von seinen Rohrftaben in die Sand; und damit war Stilling schoner gefleidet, als er in feinem Leben gemefen mar; dazu war auch alles nach ber Mode, und nun durfte er fich feben laffen.

Dieses war nun noch der letzte Feind, der aufgehoben werden mußte. Stilling konnte seinen innigen Dank gegen Gott und seinen Wohlthater nicht genug ausschütten; er weinte vor Freuden, und war völlig wohl und versguügt.

gungt. Aber gesegnet sen beine Asche — du Stillings-Freund! da du liegst und ruhst! Wenn einmahl die Stimme über den ganzen flammenden Erdfreis erschallen wird: Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich bes kleidet! so wirst du auch dein Haupt empor heben, und dein verklärter Leib wird sieben= mahl heller glänzen, als die Sonne am Früh- lingsmorgen! —

Stillings Neigung höher in der Welt zu steigen, war nun vor diese Zeit gleichsam aus dem Grunde und mit der Wurzel ausgerottet; und er war vest und unwiderruslich entschlossen, ein Schneider zu bleiben, dis er gewiß überzeugt senn wurde, daß es der Wille Gotztes sen, etwas anders auzufangen; mit Einem Wort, er erneuerte den Bund mit Gott severzlich, den er verwichenen Sommer, den Sonnztag Nachmittag auf der Gassen zu Schauberg mit Gott geschlossen hatte. Sein Meister war auch so zusrieden mit ihm, daß er ihn nicht anders als seinen Bruder behandelte; die Meisterinn

sterinu aber liebte ihn über die Magen, und so auch die Kinder, so daß er nun wieder recht in seinem Element lebte.

Seine Neigung zu den Wiffenschaften blieb zwar noch immer was sie war, doch ruhte sie unter der Aschen, sie war ihm jetzt nicht zur Leidenschaft, und er ließ sie ruhen.

Meister Isaac hatte eine groffe Bekannts schaft auf funf Stunden umber mit frommen und erweckten Leuten. Der Sonntag war zu Befuchen bestimmt, baber gieng er mit Stil. ling des Sonntage Morgens fruh nach dem Ort hin, ben fie fich vorgenommen hatten, und blieben den Tag über ben den Freunden, des Albends giengen fie wieder nach hand; ober wenn sie weit geben wollten, so giengen sie bes Sountage Nachmittage gusammen fort, und kamen bes Montage Vormittage wieber. Das war nun Stilling eine Scelenfreube, fo viele rechtschaffene Menschen fennen zu lernen; besonders gefiel es ihm, daß alle diese Leute nichts enthusiastisches hatten, soudern bloß Liebe Siele

im?

fen

ling

ber

to

Un

tr

Liebe gegen Gott und Menschen auszuüben, im Leben und Wandel aber ihrem Haupte Chrisstonachzuahmen suchten. Dieses kam mit Stilslings Religionsschstem völlig überein, und das her verband er sich auch mit allen diesen Leuten zur Brüderschaft und aufrichtiger Liebe. Und wirklich, diese Verbindung hatte eine vorstresliche Wirkung auf ihn. Isaac ermahnte ihn immerfort zum Wachen und Beten, und erinnerte ihn allezeit brüderlich, wo er irgendwo in Worten nicht behutsam genug war. Diese Lebensart war ihm aus der massen nücklich, und bereitete ihn immer mehr und mehr zu dem, was Gott aus ihm machen wollte.

Mitten im Man, ich glaube daß es ben Pfingsten war, beschloß Meister Isaac, im Markischen, etwa sechs Stunden von Waldsstätt, einige sehr fromme Freunde zu besuchen; diese wohnten in einem Städtchen, das ich hier Rothenbeck heißen will. Er nahm Stilllingen mit; es war das schönste Wetter von der Welt, und der Weg dahin gieng durch be-

zaubernde Gegenden, bald quer über eine Bicfe, dann durch einen grunen Busch voller Nachti= gallen, dann ein Feld binauf voller Blumen, bann über einen buschigten Sügel, bann auf eine Sende, wo die Aussicht paradiesisch mar, bann in einen großen Wald, bann langs einen platschenden fühlen Bach, und immer so wech= felsweise fort. Unfre benden Vilger maren ge= fund und wohl, ohne Sorge und Bekimmer= niß, hatten Frieden von innen und außen, liebten fich wie Bruder, fahen und empfanden überall den guten und nahen Bater aller Din= ge in ber Natur, und hatten eine Menge gu= ter Freunde in der Welt, und wenig oder gar feine Feinde. Sie giengen ober liefen vielmehr Sand an Sand ihren Weg fort, redeten von allerhand Sachen gang vertraulich, oder fangen eine ober andere erbauliche Strophe, bis daß fie gegen Abend, ohne Mudigkeit und Beschwerbe, zu Rothenbeck ankamen. kehrten ben einem sehr lieben und wohlhaben= ben Freunde ein, dem fie alfo am wenigsten be= hidr

Glod

hin

mì

Han

tapr

titt

to

m

G

(

beschwerlich fielen. Dieser Freund schrieb sich Glöckner; er war ein kleiner Kaufmann, und handelte mit allerhand Waaren. Dieser Mann und seine Fran hatten keine Kinder. Bende empfiengen die Fremden mit herzlicher Liebe; sie kannten zwar Stillingen noch nicht, doch nahmen sie ihn sehr freundlich auf, als sie Isaac versicherte: daß er mit ihnen allen Einer Meynung und Eines Willens sen.

Des Abends über dem Essen erzählte Glöckner eine neue merkwürdige Geschichte von seinem Schwager Freymuth, die sich folgen= dergestalt verhielte. Die Frau Freymuth war Glöckners Frauen Schwester, und im Christenthum mit derselben Eines Sinnes, daher kamen bende Schwestern nehst andern Freun= den des Sonntags Nachmittags zusammen, sie wiederhohlten alsdann die Bormittags-Presdigt, lasen in der Bibel, und sangen geistzliche Lieder; dieses konnte nun Freymuth ganz und gar nicht vertragen. Er war ein Erzseind von solchen Sachen; hingegen gieng er eben=

wohl fleißig in die Rirde, und zum Nachtmahl, aber bas mar auch alles; entsetzliches Fluchen, Saufen, Spielen, unguchtige Reben, und Schlägereven, waren seine angenehmfte Belustigungen, womit er die Zeit zubrachte, die ihm von feinen Geschäften übrig blieb. Wenn er nun des Abends nach Haus kam, und fand feine Frau in der Bibel, oder fonft einem er= baulichen Buche lesen, so fieng er an abscheulich zu fluchen : Du feiner pietistischer I. . . . weist ja wohl daß ich das Lesen nicht haben will; dann grif er fie in den Saaren, schleppte fie auf ber Erde herum, und schlug sie, bis das Blut aus Mund und Nasen heraus sprang; fie aber fagte fein Bort, fondern wenn er auf= horte, fo faste fie ihn um die Knie, und bat ihn mit tausend Thranen: er mochte sich boch bekehren, und fein Leben andern; bann fließ er fie mit den Fuffen von fich und fagte: Canaille! das will ich bleiben laffen, ich will fein Ropfhanger werden wie du. Gben fo behans belte er sie auch, wenn er gewahr wurde, daß fie sie ben andern frommen Leuten in Gesellschaft gewesen war. So hatte ers getrieben, so lange als seine Frau anderes Sinnes gewesen war, als er.

Nun aber vor kurzen Tagen hatte sich Sreys muth ganzlich geandert, und zwar auf folgen= de Weise:

Sreymuth reiste nach Frankfurth zur Messe. Während dieser Zeit hatte seine Frau alle Frenheit nach ihrem Sinn zu leben; sie gieng nicht allein nach andern Freunden, sons dern sie nothigte auch deren zuweilen eine ziemsliche Anzahl in ihr Haus; dieses hatte sie auch letztverwichene Ostermesse gethan. Einsmahls, als ihrer viele in Freymuths Hause an einem Sonntag Abend versammlet waren, und zussammen lasen, beteten und sangen, so gesiel es dem Pobel, dieses nicht leiden zu wollen; sie kamen und schligen erst alle Fenster ein, die sie nur erreichen konnten; und da die Hausthür verschlossen war, so sprengten sie dieselbe mit einem starken Baum auf. Die Versammlung

in ber Stube gerieth baruber in Angft und Schrecken, und ein jeder suchte fich fo gut gu verbergen als er konnte; nur allein Frau Freymuth blieb; und als fie horte, daß die Saus= thur aufsprang, so trat sie beraus mit dem Licht in der Sand. Berschiedene Burschen waren schon berein gedrungen, benen fie im Borhaus begegnete. Sie lachelte die Leute an. und fagte gutherzig: Ihr Nachbarn! was wollt ibr? fofort waren sie als wenn sie geschlagen waren, sie saben sich an, schamten sich, und giengen ftill wieder nach Saus. Den andern Morgen bestellte Fran Freymuth alsbald ben Kenstermacher und Schreiner, um alles wieber in gehörigen Stand zu ftellen; biefes ge= Schah, und kaum war alles richtig, so kam ihr Mann von der Meffe wieder.

Nun bemerkte er alsofort die neue Fenster, er fragte beswegen seine Frau: wie das zugienge? sie erzählte ihm die klare Wahrheit
umständlich, und verhehlte ihm nichts, seufzte
aber zugleich in ihrem Gemuth zu Gott um
Ben-

Schi

he t

Doi

Cip Cip

Cr.

This stay

姓

in

91

10

i

h

I

1

Benstand, denn sie glaubte nicht anders, als sie wurde erschreckliche Schläge bekommen. Doch Freymuth dachte daran nicht, sondern er wurde rasend über die Frevelthat des Pobels. Seine Meinung war, sich grausam an diesen Spishuben, wie er sie nannte, zu rächen; desewegen befahl er seiner Frauen drohend, ihm die Thäter zu sagen, denn sie hatte sie gesehen und gekannt.

Ja, sagte sie: lieber Mann! die will ich dir sagen, aber ich weiß noch einen groffern Sunder als die alle zusammen; denn es war einer, der hat mich wegen eben der Ursache ganz abscheulich geschlagen.

Sreymuth verstund das nicht wie sie es weinte; er suhr auf, schlug auf seine Brust, und brüllte: den soll der T... hohlen, und dich dazu, wenn du mir ihn nicht augenblicklich sagst! Ja! antwortete Frau Freymuth: den will ich dir sagen, räche dich an ihm so viel du willst, der Mann der das gethan hat: bist du! und also schlimmer als die Leute, die nur bloßetillings Wanderschaft.

verstummte, und war wie vom Donner gerührt, er schwieg eine Weile, endlich sieng er
an: Gott im Himmel, Du hast Recht! — Ich
bin wohl ein rechter Bbsewicht gewesen, will
mich an Leuten rächen die besser sind als ich!—
Ia, Frau! ich bin der gottloseste Mensch auf
Erden! Er sprang auf, lief die Treppen hin=
auf auf sein Schlaszimmer, lag da dren Tage
und dren Nächte platt auf der Erden, aß nichts,
bloß daß er sich zuweilen etwaß zu trinken ge=
ben ließ. Seine Frau leistete ihm so viel Ge=
sellschaft als sie konnte, und half ihm beten,
damit er ben Gott durch den Erlöser Enade er=
langen möchte.

Um vierten Tage des Morgens stund er auf, war vergnügt, lobte Gott, und sagte: Nun bin ich gewiß, daß mir meine schwere Sünden vergeben sind! Von dem Augenblick an war er ganz umgekehrt; so demuthig als er vorhin. stolz, so saustmuthig, als er vorher trozig und zornig, und so von Herzen fromm als er vorshin gottlos gewesen war.

Dieser Mann war ein Gegenstand für meis nen Freund Lavater. Seine Gesichtsbildung ist die roheste und wildeste von der Welt; es dürfte nur eine Leidenschaft, zum Benspiel der Jorn, rege werden, die Lebensgeister brauchten nur seden Muskel des Gesichts zu spannen, so wurd er rasend aussehen. Jest aber ist er einem Ldwen ahnlich, der in ein Lamm vers wandelt worden ist. Friede und Ruhe ist sedem Gesichtsmuskel eingedrückt, und das giebt ihm ein eben so frommes Aussehen, als es vorhin wild war.

Mach dem Essen schickte Glockner seine Magd an Freymuths Haus, und ließ da ans sagen: daß Freunde ben ihm angesommen was ren. Freymuth und seine Frau kamen alsbald, und bewillkommten Isaac und Stilling. Dies ser letztere hatte den ganzen Abend seine Bestrachtungen über die beiden Leute; bald mußte er des Kowen Sanktmuth, bald des Lammes Helbenmuth bewundern. Alle sechs waren sehr vergnügt zusammen, sie erbauten sich so gut

fie konnten, und giengen fpat schlafene

Unfre benden Freunde blieben nun noch ein paar Tage zu Rothenbeck, besuchten und wursden besucht; auch gehörte der Schulmeister das selbst, der sich auch Stilling schrieb, und aus dem Salenschen Land zu Haus war, mit unter die Gesellschaft der Frommen zu Rothenbeck; diesen besuchten sie auch. Er gewann besonders Stillingen lieb, vorab da er hörte, daß er auch lange Schulmeister gewesen war. Die benden Stillinge machten einen Bund zussammen, daß einer dem andern so lange schreis bem sollte als sie lebten, um die Freundschaft zu unterhalten.

Endlich reisten sie wieder von Rothenbeck nach Waldstätt zufück, und gaben sich an ihr Handwerk, woben sie sich die Zeit mit allerhand angenehmen Gesprächen vertrieben.

statt ein weidlicher Kaufmann, der sich Spannier schrieb. Dieser Mann hatte sieben Kind der, wovon das älteste eine Tochter von etwa sechs.

Da Led & Google

ter

hat

fiel

Ŕij

W

le

9

sechözehen Jahren, das jüngste aber ein Made den von einem Jahr war. Unter diesen Kinstern waren dren Sohne und vier Tochter. Er hatte eine sehr starke Eisen=Fabrik, die aus sieben Eisenhammern bestund, wovon vier ben seinem Hause, dren aber anderthalb Stunden von ihm ab, nicht weit von Herrn Sochbergs Haus lagen, wo Stilling gewesen war. Daben bestaß er ungemein viele liegende Güter, Häuser, Höse, und was dazu gehörte, nebst vielem Gesinde, Knechten, Mägden und Fuhreinechten; denn er hatte verschiedene Pferde zu seinem eigenen Gebrauch.

Wenn nun Herr Spanier verschiedene Schneiderarbeit für sich und seine Leute zusam= men verspart hatte; so ließ er Meister Isaac mit seinen Gesellen kommen, um einige Tageben ihm zu nahen, und für ihn und seine Leute alle Kleider wieder in Ordnung zu bringen.

Machdem nun Stilling zwolf Wochen ben Meister Isaac gewesen war, so traf es sich, daß sie auch ben Herrn Spanier arbeiten E 3 mußten.

mußten. Sie giengen also des Morgens fruh. hin. Als sie zur Stubenthur herein traten, so saß herr Spanier allein am Tisch, und trank den Coffee aus einem kleinen Kannchen das für ihn allein gemacht war. Langsam drehte er sich um, sah Stillingen ins Gesicht, und sagte:

"Guten Morgen, Berr Praceptor!"

Stilling ward blutroth, er wußte nicht was er sagen sollte, doch erhohlte er sich gessehwind, und sagte: Ihr Diener, Herr Spaznier! Doch dieser schwieg nun wieder still, und trank seinen Coffee fort, Stilling aber gab sich auch an seine Arbeit.

Nach einigen Stunden spazierte Spanier auf und ab in der Stuben, und sagte kein Wort; endlich stund er vor Stillingen hin, sah ihm eine Weile zu, und sagte:

"Das geht Euch so gut von statten, Stilsling! als wenn Ihr zum Schneider gebohren waret, aber das send Ihr doch nicht."

Bie fo? fragte Stilling.

.. Chen

"Gben darum, verselzte Spanier: weil ich euch zum Informator ben meine Rinder ha= ben will" —

Meister Isaac sah Stilling an, und lachelte.

Nein, Herr Spanier! erwiederte Stilling, bavon wird nichts; ich bin unwiderruflich entsichtoffen, nicht wieder zu informiren. Ich bin jest ruhig und wohl ben meinem Handwerk, und davon werd ich nicht wieder abgehen.

Derr Spanier schüttelte den Kopf, lachte, und fuhr fort: "Das will ich Euch doch wohl anders lehren, ich hab so manchen Berg in der Welt eben und gleich gemacht, und sollte Euch nicht auf andere Sinne bringen, dessen wurd ich mich vor mir selber schämen."

Mun schwieg er den Tag davon still. Stilling aber bat seinen Meister: daß er ihn des Albends mochte nach Haus gehen lassen, um Herrn Spaniers Nachstellungen zu entgehen; allein Meister Isaac wollte das nicht geschehen lassen, deswegen wassnete sich Stilling aufs beste, beste, um herrn Spanier mit den wichtigsten Grunden widerstehen zu konnen.

Des andern Tages traf sichs wieder, daß Herr Spanier in der Stuben auf und abgieng; er fieng gegen Stilling an:

"Hort Stilling! wenn ich mir ein schones Kleid machen lasse, und hänge es dann an den Nagel ohne es jemahls anzuziehen, bin ich dann nicht ein Narr?"

Ja! versetzte Stilling: erstens, wenn Sie's nothwendig haben; und zweytens, wenns wohl getroffen ist. Wie wenn Sie sich aber einmahl ein hübsches Kleid machen ließen, ohne daß Sie's nothwendig hätten, oder Sie zogens an, und es drückte Sie aller Orten, was wollten Sie dann machen?

"Das willich euch fagen, verfette Spanier: fo gab ichs einem andern, deme recht mare.,

Aber, erwiederte Stilling: wenn Sie's nun sieben hinter einander gegeben hatten, und ein jeder gabs Ihnen wieder, und sagte: es past mir nicht, was wurden Sie dann anfangen?

"Spanier antwortete: So war ich boch ein Narr, wenn ichs mußig da hangen und die Motten fressen ließe; hor! ich gabs dem achten, und sagte: nun andert dran, bis es euch recht ist. Wenn aber nun der achte sich vollends dazu verstünde, sich in das Kleid zu schicken, und nicht mehr von ihm zu fordern, als wozu es gemacht ist, so wurd ich ja sündigen, wenn ichs ihm nicht gabe!"

Da haben Sie recht, versetzte Stilling: allein dem allem ungeachtet bitte ich Sie um Gottes willen, Herr Spanier! lassen Sie mich am handwerk!

"Nein! antwortete er: das thu ich nicht; Ihr sollt und mußt mein Jaus-Informator wers den, und zwar unter folgenden Bedingungen: Ihr konnt nicht franzbsisch, es ist aber ben mir um vieler Ursachen willen nothig, daß Ihrs verssteht, derowegen wählt Euch einen Sprachemeister wo Ihr wollt, zieht zu ihm hin, und lernt diese Sprache, ich bezahle alles gerne was es kosten wird; ferner geb ich Euch dem ungesachtet

achtet volle Frenheit, wieder von mir zu Meisfter Isaac zu ziehen, so bald es Euch ben mir lend senn wird. Und endlich sollt Ihr alles has ben an Kleidern und Zubehör, was Ihr bedürft, und das so lange als Ihr ben mir senn werdet. Nun hab ich aber auch Recht, dieses dagegen zu fordern: daß Ihr in keine andre Condition treten wollt, so lange ich Euch nöthig habe, es sen denn daß Ihr Euch auf Lebenslang versforgen könntet."

Meister Isaac wurde durch diesen Borschlag gerührt. Run! sagte er gegen Stilling: jetzt begeht Ihr eine Sunde, wenn Ihr nicht ein= willigt. Das kommt von Gott, und alle Eure vorige Bedienungen kamen von Euch selber.

Stilling untersuchte sich genau, er fand gar keine Leidenschaft oder Trieb nach Ehre ben sich, sondern er fühlte im Gegentheil einen Wink in seinem Gewissen, daß diese Condition ihm von Gott angewiesen werde.

Mach einer kurzen Pause fieng er an: "Ja, herr Spanier! noch einmahl will ichs

ma=

wagen, aber ich thu es mit Furcht und Bittern."

Spanier stund auf, gab ihm die hand, und sagte: "Gott sen Dank! nun hab ich auch biesen hügel wieder eben gemacht; aber nun mußt Ihr auch alsofort zum Sprachmeister, lieber morgen als übermorgen."

Stillingen war dieses so ganz recht, und selbst Meister Isaac sagte: Uebermorgen ifts Sonntag, dann konnt Ihr in Gottes Namen reisen. Dieses wurde also beschlossen.

Ich muß gestehen: daß da nun Stilling wieder ein anderer Mensch war, so vergnügt er sich auch eingebildet hatte zu senn, so hatte er doch immer eine ungestimmte Saite, die er nie ohne eine Art von Misvergnügen berühren durfte. So bald ihm einsiel, was er in der Mathematik und andern Wissenschaften gethan und gelesen hatte, so gieng ihm ein Stich durchs Herz, allein er schlug sichs wieder aus dem Sinn; daher wurde ihm jetzt ganz anders als er fühlte, daß er auß neue recht in sein Element kommen würde.

Ifaac gonnte ihm zwar fein Glud, allein es that ihm boch schmerzlich leid, daß er ihn schon miffen follte, und Stillingen schmerzte es in seiner Seelen, daß er von dem rechtschaf= fenften Mann in der Welt, und seinem besten Freunde den er je gehabt hatte, Abschied nehmen sollte, eh er ihm seine Rleider abverdient hatte; er redete beswegen mit herrn Spanier in geheim, und erzählte ihm was Meister Isaac an ihm gethan habe. Spaniern drangen die Thranen in die Augen, und er fagte: "Der vortrefliche Mensch! das foll er mir ent= gelten, nie foll er Mangel haben. Nun gab er ihm einige Louisd'or mit bem Bedeuten: Isaac davon zu bezahlen, und mit dem Uebris gen hauszuhalten; wenns all ware, follte er mehr haben, nur daß er alles hubsch berechne= te, wozu es verwendet worden.

Stilling freute sich aus der Massen: so eis nen Mann hatte er noch nicht angetroffen. Er bezahlte also Meister Isaac mit dem Gelde, und nun gestund ihm dieser: daß er würklich alle

uue

alle

Gi

nen De

tut

tr

dan

get

m

W

li

i

[

t

alle Kleider für ihn geborgt hatte. Das gieng Stilling durchs Herz, er konnte sich des Weisnens nicht enthalten, und dachte ben sich selbst: Wenn jemals ein Mann ein marmornes Monument verdient hat, so ists dieser; nicht, daß er ganze Wölker glücklich gemacht hat, sondern darum, daß ers würde gethan haben, wenn er gekonnt hatte.

Nochmals! — Gesegnet sen Deine Asche, mein Freund! außerkohren unter Tausensten, — da Du liegst und schläfst; diese heilige Thränen auf dein Grab — du wahrer Nachsfolger Christi!!!

Des Sonntags Morgens nahm also Stils ling Abschied von seinen Freunden zu Waldsstätt, und reiste über Rosenheim nach Schösnenthal, um einen guten Sprachmeister zu suchen. Als er nah ben letztere Stadt kam, so ersinnerte et sich: daß er vor einem Jahr und etzlichen Wochen diesen Weg zuerst gereist hatte; er überdachte alle seine Schicksale in dieser kurzen Zeit, und nun wieder seinen Zustand, er siel

fiel nieder auf seine Knie, und dankte Gott herzlich für seine strenge aber heilige und gute Führung, bat aber auch zugleich, nunmehr auch seine Gnadensonne über ihn scheinen zu lassen. Als er auf die Nöhe kam, wo er ganz Schönenthal, und das herrliche Thal hinauf übersehen konnte, so wurde er begeistert, setzte sich hin unter das Gesträuche, zog seine Schreibe tasel heraus und schrieb:

Ich fühl ein sanftes Liebemallen,
Es säuselt kühlend um mich ber.
Ich fühl des Vaters Wohlgefallen,
Der reinen Wonne Wiederkehr.
Die Wolken zieben sanft herüber,
Lief unten braun, licht oben drüber.

Des fühlen Bachs entferntes Rauschen
Schwimmt wie auf fausten Flügeln ber,
Und wie des Frühlings Schnger lauschen,
So horcht mein Ohr; von ungefährertint der Wögel suffes Birbeln
Und mischt sich in der Bäche Wirbeln.

\*

Jest beb ich frob die Augenlieder Bu allen hohen Bergen auf, Und schlag sie wieder freudig nieder, Vollsuhre munter meinen Lauf. Nun fann ich mit vergnügten Blicken Den Geist der Qual zur Sollen schicken,

\*

Noch einmahl schau ich fühn jurucke Ins Schattenthal der Schwermuth hin, Und sehe mit gewohntem Blicke Den Ort wo ich gewesen bin, Ich hor ein wildes Chaos brausen, Und Unglücks Winde stürmend sausen.

\*

Gleichwie ein blaß Gespenste manket, In oben Zimmern bin und ber, Wie's da im bloden Nachtschein schwanket, Streicht langs die Wand und achzet schwer, Bemaht sich lang ein Wort zu sagen, Und jemand seine Noth zu klagen.

19 /3

\*

So wankt ich auch im Hollen: Schlunde, Im schwärzsten Nummer auf und ab,. Man grub mir jede Marterftunde, Ein neues grausenvolles Grab. Lief unten hort ich Orachen grollen, Hoch droben schwarze Donner rollen.

\*

Ich gieng und schaute bin und wieber, Fand Codes, Engel um mich gebn, Und Blige guckten auf mich nieder.

Ich fah ein Pfortchen offen fiehn, Ich eilte durch, und fand mit Freuden, Das Ende meiner schweren Leiden.

\*

Ich schlupfte bin im fillen Schatten, "
Es war noch dammernd um mich her.
Ich fühlte meinen Fuß ermatten,
Mir wurde jeder Tritt so schwer."
Schon neigt ich mich zum Staub darnieder,
Und schloß die muden Augen Lieder.

Ich fank — doch wie in Freundes Armen Ein Todtverwundter niederfinkt, Wenn ihm das Auge voll Erbarmen Des Arztes frohe heilung winkt. Ich ward erquickt, gestärkt, geheilet, Und neue Kraft mir mitgetheilet.

Freund Isaac wars, in seiner Halle Fand ich ein lautres Paradeis; Da schmeckten wir die Freuden alle, Da stieg jum Höchsten Dank und Preis. Wir sungen Ihm gewenhte Lieder, Er schaute gnädig auf und nieder.

Stilling eilte nun den Berg hinunter nach Schönenthal hin; er vernahm aber, daß die Sprachmeister daselbsten sich fur ihn nicht schieden wurden, indem sie wegen vieler Geschäfte hin und her in den Nausern, wenig Zeit auf ihn wurden verwenden konnen. Da er nun eilig war und balb fertig sehn wollte, so mußte er eine Gelegenheit suchen, wo er in Etillings Banderschaft.

kurzer Zeit viel lernen konnte; endlich murd' er gewahr, daß sich zu Dornfeld, wo Herr Dahlheim Prediger war, ein sehr geschickter Sprachmeister auf hielte. Da nun dieser Ort nur dren viertel Stunden von Schönensthal ablag, so entschloß er sich desto lieber dahin zu gehen.

Des Nachmittags um drey Uhr kam er da= felbst an. Er fragte alsbald nach dem Sprache meister, gieng zu ihm, und fand einen sehr feltsamen originellen Menschen, der sich Beesfeld fdrieb. Er faß ba in einem dunklen Stubden, hatte einen ichmutigen Schlafrock von Schlechtem Camelot an, mit einer Binde von demfelbigen Zeug umgurtet; auf dem Ropf hatte er eine latige Mute; fein Geficht mar blaß, wie eines Menschen, der schon einige Tage im Grabe gelegen, und im Berhaltniß gegen die Breite viel zu lang. Die Stirn mar schon, aber unter pechichmargen Augbraunen lagen ein paar schwarze schmale kleine Augen tief im Ropf, die Nase war schmal lang, der Mund ordent=

ordentlich, aber der Kinn stund platt und scharf vorwärts, den er auch immer sehr weit vormärts trug; sein rabenschwarzes haar war rund abgeschnitten, und rund um gekräuselt; sonst war er schmal, lang und schön gewachsen.

Stilling erschrack einigermaßen vor diesem seltsamen Gesichte, ließ sich aber doch nichts merken, sondern grüßte ihn, und trug ihm sein Borhaben vor. Herr Seesseld nahm ihn freundlich auf, und sagte: ich werde an Ihnen thun was ich vermag. Stilling suchte sich nun ein Quartier, und sieng sein Studium der franzdssischen Sprache an, und zwar folgendergesstalt. Des Bormittags von acht bis eilf Uhr, wohnte er der ordentlichen Schule ben, des Nachmittags von zwo die fünf auch, er saß aber mit Seesseld an einem Tisch, sie sprachen immer, und hatten also Zeitvertreib zusammen, wenn aber die Schule aus war, so giengen sie spazieren.

So sonderlich als zeesfeld gebildet war, so sonderlich war er auch in seinem Leben und K2 Wan-

Wandel. Er gehörte zur Classe der Lanner wie ehmahls Glaser auch, denn er sagte niemand was er dachte, kein Mensch wußte wo er her war, und eben so wenig wußte jemand ob er arm oder reich war. Bielleicht hat er niemand in seinem Leben zärtlicher geliebt als Stillingen, und doch ist dieser erst nach seinem Tode inne geworden, wo er her war, und daß er ein reicher Mann gewesen.

Seine sonderliche Denkungsart leuchtete daraus auch hervor, daß er immer seine Geschicklichkeit verbarg, und nur so viel davon blicken ließ, als just nothig war. Daß er vollskommen franzdsisch verstund, ausserte sich alle Tage; daß er aber auch ein vortreslicher Lateisner war, das zeigte sich erst, als Stilling zu ihm kam, mit welchem er die Information auf den Fuß der lateinischen Grammatik einrichtete, und täglich mit ihm lateinische Verse machte die unvergleichlich sichen waren. Zeichnen, Tanzen, Physsik und Chymie verstund er in einem hohen Grad; und noch zween Tage vor Stilslings

lings Abreise traf es sich, bag letterer in feis ner Gesellschaft auf einem Clavier spielte. Beesfeld horte zu. Als Stilling aufhorte, fette er fich hin, und that anfänglich, als wenn er in feinem Leben fein Clavier berührt hatte, aber in weniger als funf Minuten fieng er fo treflich melancholisch = fürchterlich an zu phantafiren, daß einem die Daare ju Berge ffunden; alls mablich schwung er sich zum melancholisch = gartlichen, von ba ins cholerisch-feurige, bar= auf ins gelaffene ruhige, phantafirte eine phlegmatische Murqui, barauf in ein sanguinische gartliches Adagio, dann ein Allegro, und nun fchloß er mit einer luftigen Menuette aus D bur. Stilling hatte zerschmelzen mogen über seine empfindsame Art zu spielen, und be= wunderte biefen Mann aus der Maffen.

Beesfeld mar in seiner Jugend in Rriege= bienfte gegangen; wegen seiner Geschicklichkeit wurde er von einem hoben Officier in seine eis gene Dienste genommen, ber ihn in allem hatte unterrichten laffen, wozu er nur Luft gehabt

F 3

hatte; mit diesem herrn war er burch die Welt gereift, ber nach zwanzig Sahren ftirbt, und ihm ein schones Stud Geld vermacht. Bees: feld mar nun vierzig Jahr alt, reifte nach haus, aber nicht zu feinen Eltern und Freunden, fone bern er nahm einen fremben Geschlechtenas men an, gieng nach Dornfeld als frangbfischer Sprachmeifter, und obgleich feine Eltern und zween Bruder nur zwo Stunden von ihm ab wohnten, so wußten sie boch gar nichts von ihm, fondern fie glaubten, er fen in der Frembe ge= ftorben; auf feinem Todbette aber hat er fich feinen Brudern zu erkennen gegeben, ihnen fei= ne Umstånde erzählt, und eine reichliche Erb= schaft hinterlaffen; und nach seinem Suftem war estauch da noch fruh genug. ....

Man nenne dieses nun Fehler ober Tugend, er hatte ben dem allem eine edle Seele; seine Menschenliebe war auf einen hohen Grad gestiegen, aber er handelte in geheim; auch des nen er Guts that, die durftens nicht wissen. Nichts konnte ihn mehr ergetzen, als wenn er horte,

horte, daß die Leute nicht wußten, was fie aus ihm machen follten.

Benn er mit Stilling spazieren gieng, fo fprachen fie von Runften und Wiffenschaften. Ihr Beg gieng immer in die wildesten Gindden, dann flieg Beesfeld auf einen schwanken Baum ber fich gut biegen ließ, fette fich oben in ben Gipfel, hielt fich fest, und wiegte fich mit ihm auf die Erde, legte fich eine Beile in die Mefte und ruhte. Stilling machte ihm bas bann nach, und fo lagen fie und plauderten; wenn fie deffen mude maren, fo ftunden fie auf, und bann richteten fich die Baume wieder auf; das war Beesfelds Freunde, dann fagte er wohl: ichon find unfre Betten, wenn wir aufsteben fo fahren fie gen Simmel! - Zuweilen gab er auch wohl jemand ein Rathfel auf, und fragte: mas find bas vor Betten, die in die Luft fliegen, wenn man aufsteht?

Stilling lebte aus ber Maffen vergnügt zu Dornfeld. Herr Spanier schickte ihm Gelb genug, und er flubierte recht fleißig, benn

8 4 i

in neun Wochen war er fertig; es ist unglaublich, aber boch gewiß wahr; er verstund diese Sprache nach zween Monathen hinlänglich, er las die franzdsische Zeitung teutsch weg, als wenn sie in letzterer Sprache gedruckt wäre, auch schrieb er schon damahlen einen franzdsischen Brief ohne Grammaticalsehler, und las richtig, nur sehlte ihm noch die Uebung im Sprechen. Den ganzen Syntax hatte er zur Genüge innen; so daß er nun selbst getrost anfangen konnte in dieser Sprache zu unterrichten.

Stilling beschloß also, nunmehr von Herrn Zeesfeld Abschied zu nehmen, und zu seinem neuen Patron zu ziehen. Bende weinten, als sie von einander giengen. Zeesfeld gab ihm eine Stunde weit das Geleit. Als sie sich nun herzten und küßten, schloßihn Herr Zeesfeld in die Arme, und sagte: "Mein Freund! wenn Ihnen je etwas mangelt, so schreiben Sie mir, ich werde Ihnen thun, was ein Bruder dem andern thun soll; mein Wandel ist verborgen, aber ich wünsche zu wirken wie die Mutter

Matur, man sieht ihre ersten Quellen nicht, aber man trinkt sich satt an ihren klaren Baschen." Es fiel Stilling hart, von ihm weg zu kommen; endlich riffen sie sich von einander, giengen ihres Weges, und sahen nicht wieder hinter sich.

そりなうまそらなうま

8 5

Stil=

Stilling wanderte also zuruck zu Herrn Spanier, und kam zween Tage vor Michaelis 1763 des Abends in Herrn Spaniers Haus an. Dieser Mann freute sich über die Maße, als er Stilling so geschwind ben sich sahe. Er behandelte ihn alsofort als einen Freund, und Stilling sühlte wohl, daß er nunmehro ben Leuten ware, die ihm Freude und Wonne mas chen würden.

Des andern Tages sieng er seine Information an. Die Einrichtung derselben ward solzgendergestalt von Herrn Spanier angeordnet: Die Kinder sowohl, als ihr Lehrer, waren ben ihm in seiner Stube; auf diese Weise konnte er sie selber beobachten, und ziehen, und auch beständig mit Stilling von allerhand Sachen reden. Daben gab Herr Spanier seinem Haus-Informator auch Zeit genug, selber zu lesen. Die Unterweisung dauerte den ganzen Tag, aber so gemächlich und unterhaltend, daß sie niemand

mand langweilig und beschwerlich werden founte.

Herr Spanier aber hatte Stillingen nicht bloß zum Lehrer seiner Kinder bestimmt, sondern er hatte noch eine andre schone Absicht mit ihm, er wollte ihn in seinen Handelsgeschäften brauchen; das entdeckte er ihm aber nicht eh, bis auf den Tag da er ihm einen Theil seiner Fabrik zu verwalten übertrug. Hierdurch glaubte er auch Stillingen Beränderung zu machen, und ihn vor der Melancholie zu bewahren.

Alles dieses gelung auch vollkommen. Nach= bem er vierzehn Tage informirt hatte, so über= trug ihm Herr Spanier seine dren Hämmer, und die Güter welche anderthalb Stunden von seinem Hause, uicht weit von Sochbergs Boh= nung lagen. Stilling mußte alle dren Tage dahin gehen, um die fertige Waaren wegzu= schaffen, und alles zu besorgen.

Auch mußte er rohe Waaren einkaufen, und des Endes dren Stunden weit wochentlich ein paar= paarmahl auf die Landstrasse gehen, wo die Fuhrleute mit dem rohen Eisen herkamen, um das Nothige von ihnen einzukaufen; wenn er dann wieder kam und recht mude war, so that ihm die Ruhe ein paar Tage wieder gut, er las dann selbsten und informirte daben.

Der vergnügte Umgang aber, den Stilling mit Herrn Spanier hatte, war über alles. Sie waren recht vertraulich zusammen, redeten von Herzen von allerhand Sachen, besonders war Spanier ein ausbündiger geschickter Landwirth und Kausmann, so daß Stilling oftmahls zu sagen pflegt, Herrn Spaniers Haus war meine Academie, wo ich Deconomie, Landwirthschaft und das Commerzienwesen aus dem Grund zu sindieren Gelegenheit hatte.

So wie ich hier Stillings Lebensart besichrieben habe, so dauerte sie, ohne eine einzzige trübe Stunde dazwischen zu haben, sies ben ganzer Jahr in einem fort; Ich will davon nun nichts weiter sagen, als daß er in all diesser Zeit, in Absücht der Weltkenntniß, Lebenss

art

lid

ter

tri

tt

å

li,

art, und obigen hauslichen Wissenschaften ziemzlich zugenommen habe. Seine Schüler unzterrichtete er, diese ganze Zeit über, in der lazteinischen und franzbsischen Sprache, wodurch er selber immer mehr Fertigkeit in beyden Stüden erlangte, und dann in der reformirten Rezligion, im Lesen, Schreiben und Rechnen.

Seine eigene Lectur bestund anfänglich in allerhand poetischen Schriften. Er las erstlich Miltons verlohrnes Paradies, hernach Zoungs Nachtgedanken, und darauf die Messiade von Aloppstock; dren Bücher die recht mit seiner Seele harmonirten; denn so wie er vorhin sanguinisch zärtlich gewesen war, so hatte er nach seiner schrecklichen Periode ben Herrn Sochsberg eine sanste zärtliche Melancholie angenommen, die ihm auch vielleicht dis an seinen Tod anhängen wird.

In der Mathematik that er jeht nicht vielt mehr, hingegen legte er sich mit Ernst auf die Philosophie, las Wolfs teutsche Schriften ganz, desgleichen Gottscheds gesammte Philosophie

losophie, Leibnigens Theodicee, Baumeis ffers kleine Logik und Metaphysik demonftrirte er gang nach, und nichte in ber Welt mar ihm angenehmer als die Uebung in diesen Wiffenschaften; allein er fpurte boch eine Leere ben fich und ein Mistrauen gegen Diese Sufteme, denn sie ersticken wahrlich alle kindliche Empfindung des Bergens gegen Gott; fie mbgen eine Rette von Wahrheiten fenn, aber die wahre philosophische Rette, an welche sich alles anschließt, haben wir noch nicht. Stilling glaubte diese zu finden, allein er fand sie nicht, und nun gab er fich ferner ans Suchen, theils burch eigenes Nachbenken, theils in andern Schriften, und noch bis dahin wandelt er traurig auf diesem Wege, weil er noch keine Mus= funft fiehet.

Henschen Lande her; denn sein Bater war nicht weit von Aleefeld gebohren, wo Stilling seine letzte Capellenschule bedient hatte, deswegen hatte er auch zuweilen Geschäfte daselhst zu ver-

verrichten, hierzu brauchte er nun Stilling auch darum am liebsten, weil er baselbit be= Nachdem er nun ein Jahr ben fannt war. seinem Patron, und also bennah drittehalb Jahr in der Fremde gemesen, so trat er feine erfte Reise zu Ruß nach seinem Baterland an. Er hatte zwolf Stunden von herrn Spanier bis zu seinem Dheim Johann Stilling, und dren= gehn bis zu seinem Bater; Diese Reise wollte er in Einem Tage abtbun. Er machte fich beswe= gen bes Morgens fruh mit Tages Unbruch auf den Weg, und reifte vergnugt fort, aber er nahm eine nabere Straffe bor fich, als er eh= mable gekommen war. Des Nachmittage um vier Uhr kam er auf einer Sobe an die Granze des Salenschen Landes, er fah in all die be= fannte Gebirge binein, fein Berg zerschmolz, er feste fich bin , weinte Thranen der Empfind= samfeit, und danfte Gott für seine schwere aber sehr heilsame Ruhrung; er bedachte wie elend und arm er aus feinem Baterland ausgegangen, und daß er nun Ueberfluß an Geld, fchd=

nen Kleidern und an aller Nothdurft habe; dieses machte ihn so weich und so dankbar gegen Gott, daß er sich des Weinens nicht entshalten konnte.

Er wanderte also weiter, und kam nach eisner Stunde ben seinem Dheim zu Lichthausen an. Die Freude war nicht auszusprechen, die da entstund, als sie ihn sahen; er war nun lang und schwank ausgewachsen, hatte ein schönes dunkelblaues Rleid, und seine weiße Wäsche an, sein Haar war gepudert, und rund um aufgerollt, daben sah er nun munter und blühend aus, weil es ihm wohl gieng. Sein Oheim umarmte und küßte ihn, und die Thrämen liesen ihm die Wangen herunter, indem kam auch seine Muhme, Mariecheu Stillings. Sie war seit der Zeit auch nach Lichts hausen verhenrathet, sie siel ihm um den Hals, und küßte ihn ohne Ausschen.

Diese Nacht blieb er ben seinem Dheim, des andern Morgens gieng er auch nach Leindorf zu seinem Bater. Wie der rechtschaffene Mann aus-

aufsprang, als er ihn so unvermuthet kommen sahe! er sank wieder zuruck, Stilling aber lief auf ihn zu, umarmte und kuste ihn zärtlich. Wilhelm hielt seine Kände vor die Augen und weinte, sein Sohn vergoß ebenmahls Thränen, indem kam auch die Mutter, sie schüttelte ihm die Hand, und weinte laut vor Freuden, daß sie ihn gesund wieder sahe.

Nun erzählte Stilling seinen Eltern alles, was ihm begegnet war und wie gut es ihm nun gienge. Indessen erschallte das Gerücht von Stillings Ankunft im ganzen Dorf. Das haus wurde voller Leute; Alte und Junge kamen, um ihren ehemaligen Schulmeister zu sehen, und das ganze Dorf war voll Freude über ihn.

Gegen Abend gieng Wilhelm mit seinem Sohn über die Wiesen spazieren. Er redete viel mit ihm von seinen vergangenen und kunftigen Schicksalen, und zwar recht im Ton des alten Stillings, so daß sein Sohn von Ehrfurcht und Liebe durchdrungen war. Endlich sieng Wilsetillings Wanderschaft.

belm an: Sor mein Gohn! Du must Deine Großmutter besuchen, fie liegt elend an ber Gicht darnieder, und wird nicht lange mehr leben, sie redet immer von Dir, und wunscht noch einmahl, vor ihrem Ende, mit Dir gu sprechen. Des andern Morgens machte fich also Stilling auf, und gieng nach Tiefenbach bin. Wie ihm ward, als er bas alte Schlof. ben Giller, ben hißigen Stein, und bas Dorf felber fahe! Diese Empfindung lagt fich nicht aussprechen; er untersuchte sich, und fand, wenn er noch seinen jetigen Buftand mit feiner Jugend vertauschen konnte, er wurde es gerne thun. Er langte in furger Beit im Dorf an; alles Wolk lief aus, so daß er gleichsam im Gedrange an bas ehrmurdige haus feiner Dater fam. Es schauerte ihn wie er hineintrat, juft als wenn er in einen alten Tempel gienge. Seine Muhme Elisaberb war in der Ruchen, fie lief auf ihn zu, gab ihm die Sand, weinte, und führte ihn in die Stube; ba lag nun seine Großmutter Margarethe Stillings in einem fau= saubern Bettchen an der Band ben dem Ofen: ihre Bruft mar hoch in bie Sobhe getrieben. Die Andchel an ihren Sanden maren bick, die Kin= ger fteif, und einwarts ausgerecht. Stilling lief ben fie, grif ihre Sand, und fagte mit Thranen in den Alugen: Wie gehte liebe Groß= mutter? Es ift mir eine Geelenfreude, bag ich Euch noch einmahl wieder sehe. Gie fuchte sich in die Sohe zu arbeiten, fiel aber ohnmachtig gurud. Ach! rief fie: ich fann Dich noch ein= mahl por meinem Ende horen und fuhlen, fomm boch ben mich, daß ich bich im Geficht fublen fann! Stilling budte fich ben fie; fie fühlte nach feiner Stirn, feinen Augen, Mafen, Mund, Rinn, und Bangen. Indeffen gerieth fie auch mit den fteifen Kingern in seine Saare. fie fuhlte den Puder; Co! fagte fie: Du bift ber erfte, ber aus unfrer Familie feine Saare pudert, sen aber nicht der erfte der auch Got= tesfurcht und Redlichkeit vergißt! Nun fuhr fie fort: kann ich Dich mir vorstellen, als wenn ich Dich fabe; erzähl mir nun auch, wie es Dir ge-(S) 2 gan=

gangen hat, und wie es Dir nun gehet. Stilling erzählte ihr alles kurz und bündig. Alls er ausgeredet hatte, sieng sie an: Hor Senrich! sep demuthig und fromm, so wirds Dir wohl gehen, schäme Dich nie Deines Herkommens und Deiner armen Freunde, Du magst so groß werden in der Welt als Du willst. Wer gering ist, kann durch Demuth groß werden, und wer vornehm ist, kann durch Stolz gering werden; wenn ich nun todt bin, so ists einerlen was ich in der Welt gewesen, bin, wenn ich nur christlich gelebt habe.

Stilling mußte ihr mit Hand und Mund alles dieses angeloben. Nachdem er nun noch ein und anders mit ihr geredet hatte, nahm er schnell Abschied von ihr, das Herz brach ihm, denn er wußte daß er sie in diesem Leben nicht wieder sehen wurde; sie war am Rande des Todes; allein sie grif ihm die Hand, hielt ihn vest, und sagte: Du eilst — Gott seh mit Dir mein Kind! vor dem Thron Gottes seh ich Dich wieder! Er drückte ihr die Hand und weinte.

weinte. Sie merkte das: Nein! fuhr Sie fort, weine nicht über mich! mir gehts wohl, ich empfehl Dich Gott von Herzen in seine vätersliche Hände, der wolle Dich seegnen, und vor allem Bosen bewahren! Nun geh in Gottes Mamen! Stilling riß sich fort, lief aus dem Hause weg, und ist auch seitdem nicht wieder dahin gekommen. Einige Tage nachher starb Margarethe Stillings; sie liegt zu Klorens burg, neben ihrem Manne, begraben.

Nun war's Stilling als wenn ihm sein Baterland zuwider mare; er machte sich fort und eilte wieder in die Fremde, kant auch ben herrn Spanier wieder an, nachdem er fünf Tage ausgeblieben war.

Ich will mich mit Stillings einförmigen Lebensart und Berrichtungen die ersten bier Sahre burch, nicht auf halten, sondern ich gehe zu wichtigern Sachen über. Er war nun schon eine geraume Zeit ber mit ber Information. und herrn Spaniers Geschaften umgegangen; er ruckte immer mehr und mehr in feinen Sahs ren fort, und es begann ihm zuweilen einzufallen: was doch wohl am Ende noch aus ihm werden murbe? - Mit bem Sandwerk wars nun gar aus, er hatte es in einigen Jah= ren nicht mehr versucht, und die Unterweisung der Jugend mar ihm ebenfalls verdrießlich, er war ihrer von Derzen mude, und er fühlte, daß er nicht dazu gemacht mar; benn er mar ges Schäftig und wirksam. Die Raufmanuschaft gefiel ihm auch nicht, benn er fah wohl ein, daß er sich gar nicht dazu schicken murde, be= ftandig fort mit bergleichen Sachen umzugehen, dieser Beruf war seinem Grundtrieb zuwider; bod d wurde er weder verdrießlich noch melans lifch, fondern er erwartete, was Gott aus n machen wurde.

Einsmahls an einem Frühlingsmorgen, im thr 1768, faß er nach dem Coffeetrinken am d; die Kinder liefen noch eine Weile im herum, er grif hinter fich nach einem Buch, es fiel ihm just Reizens Siftorie ber Wieebornen in die Sand, er blatterte ein we= barinnen herum ohne Absicht und ohne achdenken; indem fiel ihm die Geschichte ei= es Mannes ins Gesicht, der in Griechenland ereift war, um daselbsten die Ueberbleibsel ber erften driftlichen Gemeinden zu unterfuchen. Diese Geschichte las er zum Zeitvertreib. Alls er dahin kam, wo der Mann auf feinem Todt= bette, noch seine Luft an der griechischen Sprade bezeugt, und besonders ben bem Wort Bilikrineia so ein vortrefliches Gefühl hat, so war es Stilling als wenn er aus einem tiefen Schlaf erwachte. Das Bort Gilikrineia ffand vor ihm als wenn es in einem Glanz ge= G 4 legen

legen hatte, baben fühlte er einen unwiderfiehlichen Trieb die griechische Sprache zu lernen, und einen verborgenen farten Bug zu etwas, das er noch gar nicht kannte, auch nicht zu fagen mußte, mas es mar. Er befann fich, und dachte: Bas will ich boch mit der griechi= fchen Sprache machen? wozu wird fie mir nu= Ben? welche ungeheure Arbeit ift das fur mich, in meinem 28sten Jahr noch eine so schwere Sprache zu lernen, die ich noch nicht einmahl lesen kann! Allein alle Ginwendungen ber Bernunft maren gang fruchtlos, fein Trieb bazu war so groß, und die Lust so heftig, bag er nicht gnug eilen fonnte, um jum Unfang gu fonimen. Er fagte biefes alles Gerrn Spanier; dieser bedachte sich ein wenig, endlich fagte er: Benn Ihr Griechisch lernen mußt, fo lernt es! Stilling machte fich alsofort auf, und gieng nach Waldstatt zu einem gewissen portreflichen Candidaten ber Gottesgelahrtheit, ber fein fehr guter Freund mar, diefem entbedte er alles. Der Candidat freute sich, munterte ibn ihn dazu auf, und sogar empfahl er ihm die Theologie zu studieren; allein Stilling spürte keine Neigung dazu, sein Freund war auch dasmit zufrieden, und rieth ihm, auf den Wink Gottes genau zu merken, und demselben, so bald er ihn spürte, blindlings zu folgen. Nun schenkte er ihm die nöthigen Bücher, die griechische Sprache zu lernen, und wünschte ihm Gottes Seegen. Von da gieng er auch zu den Predigern, und entdeckte ihnen sein Vorhaben, diese waren auch sehr wohl damit zufrieden, besonders Herr Seelburg versprach ihm alle Nülse und nöthigen Unterricht, denn er kam alle Woche zwenmal in Herrn Spaniers Haus.

Nun sieng Stilling an griechisch zu lernen. Er applicirte sich mit aller Kraft darauf, bestümmerte sich aberwenig um die Schulmethobe, sondern er suchte nur mit Verstand in den Gening der Sprache einzudringen, um das, was er las, recht zu verstehen. Kurz, in fünf Wochen hatte er auch die fünf ersten Capitel des G5 Evan-

Evangeliums Matthai, ohne Fehler gemacht zu haben, ind Lateinische übersetzt, und alle Wbrzter zugleich analysiret. Herr Pastor Seelburg erstaunte und wußte nicht was er sagen sollte; dieser rechtschaffene Mann unterrichtete ihn nur in der Aussprache, und die faste er gar bald. Ben dieser Gelegenheit machte er sich auch ans Hebraische, und brachte es auch darinn in kurztem so weit, daß er mit Hulfe eines Lericons sich helsen konnte; auch hier that Herr Seelburg sein bestes an ihm.

Indessen daß er mit erstaunlichem Fleiß und Arbeit sich mit diesen Sprachen beschäftigete, schwieg Herr Spanier ganz still dazu, und ließ ihn machen; kein Mensch wußte was aus bem Dinge werden wollte, und er selber wußte es nicht; die mehresten aber glaubten von ihm, er wurde ein Prediger werden wollen.

Endlich entwickelte sich die ganze Sache auf einmahl. An einem Nachmittag im Julius spazierte Herr Spanier in der Stuben auf und ab, wie er zu thun pflegte, wenn er eine wich= wichtige Sache überlegte, Stilling aber arsbeitete an seinen Sprachen, und an der Insformation. "Hört Praceptor! sieng endlich Spanier an: mir fallt da auf einmahl ein, was Ihr thun sollt, Ihr mußt Medicin stusbieren."

Ich kanns nicht aussprechen, wie Stilling ben diesem Vorschlag zu Muthe war, er konnte sich fast nicht auf den Fügen halten, so daß herr Spanier erschrack, ihn angriff und fagte: mas fehlt Euch? "D herr Spanier! was foll ich sagen, mas soll ich benken? das iste, wozu ich bestimmt bin. Ja , ich fuhl in meiner Gee= len, bas ift bas groffe Ding, bas immer vor mir verborgen gewesen, bas ich fo lange gefucht, und nicht habe finden konnen! dazu hat mich ber himmlische Bater von Jugend auf burch fdwere und scharfe Prufungen vorbereiten wollen. Gelobet sen ber barmherzige Gott, daß er mir boch endlich seinen Willen offenbaret hat, nun will ich auch getroft feinem Wink folgen.

Dier=

Dierauf lief er nach seiner Schlafkammer, fiel auf feine Rnie, bantte Gott, und bat ben Vater der Menschen, daß er ihn nun den nach. ften Weg zum bestimmten 3weck fuhren mochte. Er besann fich auf feine ganze Suhrung, und nun sah er klar ein, warum er eine so ausgesone berte Erziehung genoffen, marum er die lateinische Sprache so fruh habe lernen muffen, warum fein Trieb zur Mathematik, und gur Erkenntniß der verborgenen Rrafte ber Matur ihm eingeschaffen worden, warum er burch viele Leiden beugsam und bequem gemacht worden, allen Menschen zu bienen, warum eine Beit her seine Lust zur Philosophie so gewachsen, daß er die Logit und Metaphyfit habe ftudieren muf= fen, und warum er endlich gur griechischen Sprache solche Neigung bekommen? Nun wußte er feine Bestimmung, und von Stund an beschloß er fur fich zu studieren, und so lange Materialien zu sammlen, bis es Gott gefallen wurde, ihn nach ber Universität zu schicken.

Sperr

herr Spanier gab ihm nun Erlaubnig, bes Abends einige Stunden fur fid) zu nehmen; er brauchte ihn auch nicht mehr so stark in handlunge = Geschaften, damit er Beit haben mochte zu ftudieren. Stilling fetzte alfo nun mit Gewalt fein Sprachstudium fort, und fieng an, fich mit ber Anatomie aus Buchern bes fannt zu machen. Er las Brugers Naturlehre, und machte fich alles, was er lase, ganz zu eigen, er suchte fich auch einen Plan gu formiren, wornach er feine Studien einrichten wollte, und dazu verhalfen ihm einige berühmte Merzte, mit denen er correspondirte. Ginem Bort, alle Disciplinen der Arzenenkunde gieng er für sich so grundlich burch, als es ihm. für die Zeit möglich mar, damit er fich boch wenigstens allgemeine Begriffe von allen Studen verschaffen modite.

Diese wichtige Neuigkeit schrieb er alsofort an seinen Vater und Oheitn. Sein Vater antwortete ihm darauf: daß er ihn der Führung Gottes überlasse, nur konne er von seiner Seiten auf keine Unterstützung hoffen, er sollte nur behutsam seyn, damit er sich nicht in ein neues Labyrinth stürzen mochte. Sein Oheim aber war ganz unwillig auf ihn, der glaubte ganz gewiß, daß es nur ein blosser Hang zu neuen Dingen sey, der sicherlich übel ausschlagen wurde. Stilling ließ sich das alles gar nicht ansechten, sondern fuhr nur getrost fort zu studieren. Wo die Mittel herkommen sollten, das überließ er der väterlichen Vorsehung Gottes.

Im folgenden Frühjahr, als er schon ein Jahr studiert hatte, mußte er wieder in Gesschäften seines Herrn ins Salensche Land reissen. Dieses erfreute ihn ungemein, denn er hoffte jeht seine Freunde mundlich bester zu überzeugen: daß es würklich der Wille Gottes über ihn sen, die Medicin zu studieren. Er gieng also des Morgens früh fort, und des Nachmittags kam er ben seinem Dheim zu Lichtsbausen an. Dieser ehrliche Mann sieng alsofort, nach der Bewillkommung, an, mit ihm zu disputieren, wegen seines neuen Vorhabens.

Die ganze Frage war: wo foll so viel Geld here kommen, als zu einem so weitlauftigen und kostbaren Studium erfordert wird? — Stile ling beantwortete diese Frage immer mit seinem Symbolum: Jehovah jireh, (der Nerr wirds versehen.)

Des andern Morgens gieng er auch zu seis nem Bater; dieser war ebenfalls sorgfältig, und fürchtete, er möchte in diesem wichtigen Borhaben scheitern: doch disputirte er nicht mit ihm, sondern überließ ihn seinem Schicksal.

Nachdem er nun seine Geschäfte verrichtet hatte, gieng er wieder nach seinem Vater, nahm Abschied von ihm, und darauf nach seinem Oheim. Dieser war aber in ein paar Tagen ganz verändert. Stilling erstaunte darzüber, noch mehr aber, als er die Ursache vernahm. "Ja, sagte Iohann Stilling: Ihr mußt Medicin studieren, jetzt weiß ich daß es Gottes Wille ist!"

Um diese Sache in ihrem Ursprung begreis fen zu konnen, muß ich eine kleine Ausschweisfung

fung machen, die Johann Stilling betrift. Er war, noch ehe er Landmeffer wurde, mit einem sonderbaren Mann, einem catholischen Pfarrer, bekannt geworden, diefer mar ein fehr geschickter Augen-Arat, und weit und breit wegen seiner Curen berühmt. Dun hatte Jos bann Stillings Frau fehr wehe Alugen, deswegen gieng ihr Mann zu Molitor bin, um' etwas für fie zu holen. Der Pfarrer mertte bald, daß Johann einen offenen Ropf hatte, und beswegen munterte er ihn auf, fich mas der in ber Geometrie zu üben. Molitor hatte es gut mit ihm vor; er hatte Unleitung, ben einem fehr reichen und vornehmen Freiherrn Rentmeifter zu werben, und diefer Dienft ge= fiel ihm beffer als feine Pfarre. Dun mar diefer Frenherr ein groffer Liebhaber von ber Geometrie, und willens, alle feine Guter auf Charten bringen zu laffen. Spierzu bestimmte 21709 litor Johann Stillingen, und dieses gerieth auch vollkommen. Go lange ber alte Frenherr lebte, hatten Molitor, Johann Stilling und zuwei=

zuweilen auch Wilhelm Stilling ihr Brod von diesem Herrn; als dieser aber starb, so wurde Molitor abgedankt, und die Landmesseren hatte auch ein Ende.

Nun wurde Molitor in seinem Alter Bicarins in einem Stadtgen, welches vier Stunden von Lichthausen nordwarts liegt. Seine meiste Beschäftigung bestund in chymischen Arbeiten und Augencuren, worinnen er noch immer der berühmteste Mann, in der ganzen Gegend, war.

Just nun mahrend der Zeit, daß Senrich Stilling in Geschaften seines Herrn, im Salenschen Lande war, schrieb der alte Herr Molitor an Johann Stilling: "daß er alle seine Geheimnisse für die Augen ganz getreu und umständlich, ihren Gebrauch und Zubereitung so wohl, als auch die Erklärung der vornehmsten Augenkrankheiten, nehst ihrer Heilmethode ausgesetzt habe. Da er nun alt, und nah an seinem Ende sen, so wünschte er, dieses, gewiß herrliche Manuscript, in guten Handen zu se-Stillings Nanderschaft.

In Betracht nun ber veffen und genauen Kreundschaft, welche unter ihnen benden, ungeachtet ber Religionsungleichheit, ununterbrochen fortgewährt habe, wollte er ihn freund= lich ersuchen, ihm zu melben: ob nicht jemand rechtschaffenes in seiner Familie sen, der wohl Luft hatte, die Arzenenwissenschaft zu ftudieren, ben follte er zu ihm schicken, er mare bereit demselben alsofort das Manuscript, nebst noch andern ichonen medicinischen Sachen gu übergeben, und zwar gang umsonst, doch mit bem Beding, baß er ein Sandgelubbe thun mußte, jederzeit arme Nothleidende umfonft bamit zu bedienen. Dur mußte es jemand fenn, ber Medicin ftubieren wollte, bamit die Gachen nicht unter Pfuschers Sanden gerathen mogten."

Dieser Brief hatte Johann Stilling in Absicht auf seinen Vetter ganz umgeschmolz zen. Daß er just in diesem Zeitpunct ankam, und daß Herr Molitor just in dieser Zeit, da sein Vetter Medicin studieren wollte, auf den Einz Einfall kam, das schien ihm ein ganz überzeus gender Beweis zu fenn, daß Gott die Nand mit im Spiel habe; deswegen sprach er auch zu Stillingen: Lef't diesen Brief, Better! ich habe nichts mehr gegen Euer Vorhaben einzuwenden! ich sehe, es ist Gottes Finger.

Alfofort schrieb Johann Stilling einen fehr freundschaftlichen und dankbaren Brief an Serrn Molitor, und empfahl ihm seinen Better aufs befte. Mit diesem Brief manderte bes andern Morgens Stilling nach bem Städtgen bin, wo Molitor mohnte. Als er dahin kam, fragte er nach diesem Serrn; man wies ihm ein kleines niedliches Sausgen. Stilling schellte, und eine betagte Frauensperson that ihm die Thur auf, und fragte: wer er mare? Er antwor= tete: ich heiße Stilling, und hab etwas mit dem herrn Paftor zu sprechen. Sie gieng hinauf; nun fam der alte Greis felber, bewillkommte Stilling, und führte ihn hinauf in fein fleines Cabinettgen. Sier überreichte er feinen Brief. Nachdem Molitor benfelben ge=

lesen, so umarmte er Stillingen, und erkundigte sich nach seinen Umständen, und nach seinem Borhaben. Er blieb diesen ganzen Tag ben ihm, besahe das niedliche Laboratorium, seine bequeme Augen-Apotheke, und seine kleine Bibliothek. Dieses alles, sagte Herr Molitor: will ich Ihnen in meinem Testament vermachen, eh ich sterbe. So verbrachten sie diesen Tag recht vergnügt zusammen.

Des andern Morgens früh gab Molitor bas Manuscript an Stillingen ab, doch mit dem Beding, daß ers abschreiben, und ihm das Original wieder zustellen sollte; dagegen gelobte Molitor mit einem theuren Sid, daß ers niemand weiter geben, sondern es so verzbergen wollte, daß es niemahlen jemand wieder sinden könnte. Uberdas hatte der ehrliche Greis noch verschiedene Bücher apart gestellt, die er Stilling mit nächstem zu schiesen verssprach; allein, dieser packte sie in seinen Reisesack, nahm sie auf seinen Buckel und trug sie fort. Molitor begleitete ihn bis vor das Thor, da

sah er auf gen Himmel, faßte Stilling an der Hand, und sagte: "Der Herr! der Heilige! der Ueberallgegenwärtige! bewirke Sie durch Seisen nen heiligen Geist: zum besten Menschen, zum besten Christen, und zum besten Arzt! Hiere auf küßten sie sich, und schieden von einander.

Stilling vergoß Thränen ben diesem Absichied, und dankte Gott für diesen vortrefflichen Freund. Er hatte zehn Stunden bis zu Herrn Spanier hin; diese machte er noch heute ab, und kam des Abends, schwer mit Büchern bes laden, zu Nause an. Er erzählte seinem Pastron den neuen Vorfall; dieser bewunderte mit ihm, die sonderbare Führung und Leitung Gottes.

Nun gab sich Stilling ans Abschreiben. In vier Wochen hatte er dieses, ben seinen Gesschäften, vollendet. Er packte also ein Pfund guten Thee, ein Pfund Zucker, und sonst noch ein und anderest in den Reisesack, desgleichen auch die benden Manuscripte, und gieng an einem frühen Morgen wieder fort, um seinen  $\Omega$ 

Freund Molitor zu besuchen, und ihm sein Manuscript wieder zu bringen. Um Nachmittag fam er vor feiner Sausthur an, und schellte; er wartete ein wenig, schellte wieder, aber es that ihm niemand auf. Indeffen ftund eine Frau in einem Sause gegenüber an ber Thur, die fragte: ben wen er wollte? Stilling antwortete: ben ben herrn Paftor Molitor! Die Frau fagte: der ift feit acht Tagen in ber Emigfeit! - Stilling erschrack daß er blag murbe, er gieng in ein Wirthshans, wo er fich nach Molitors Todesumständen erkundigte, und wer fein Teftament auszuführen hatte. horte er: daß er plotlich am Schlag geftorben, und daß kein Testament vorhanden mare. Stilling kehrte also mit seinem Reisesack wieber um, und gieng noch vier Stunden gurud, wo er in einem Stadtgen ben einem guten Freund übernachtete, fo daß er fruhzeitig bes andern Tages wieder zu haus mar. Den gan= gen Weg burch konnte er fich bes Weinens nicht enthalten, ja er håtte gern auf Molitors Grab

geweint, wenn der Zugang zu feiner Gruft nicht verschloffen gewesen mare.

So bald er zu Hause war, sieng er an die molitorische Medicamente zu bereiten. Nun hatte Herr Spanier einen Anecht, dessen Knade von zwölf Jahren seit langer Zeit sehr wehe Rugen gehabt hatte; au diesem machte Stilling seinen ersten Versuch, und der gerieth vortrefflich, so daß der Knade in kurzer Zeit heil wurde; daher kam er bald in eine ordentsliche Praxis, so daß er viel zu thun hatte, und gegen den Herbst schon, hatte sich das Gerücht von seinen Euren vier Stunden umher, die nach Schönenthal, verbreitet.

Meister Isaac zu Waldstätt sah seines Freundes Gang und Schicksale mit an, und frente sich von Herzen über ihn, ja er schwamm in Vergnügen, wenn er sich vorstellte, wie er dermahleins den Doctor Stilling besuchen, und sich mit ihm ergetzen wollte. Allein, Sott machte einen Strich durch diese Rechnung, denn Meister Isaac wurde frank, Stilling besuchte

\$ 4

ihn fleißig, und fah mit Schmerzen feinen na: ben Tod. Den letten Tag vor feinem Abschied faß Stilling am Bette feines Freundes; Ifaac richtete sich auf, faßte ihn an der Sand, und sprach: Freund Stilling! ich werde fterben, und eine Frau mit vier Rindern hinterlaffen, fur ihren Unterhalt forge ich nicht, benn ber Berr wird fie verforgen; aber ob fie in bes herren Wegen mandeln werden, bas weiß ich nicht, und darum trage ich Ihnen die Aufsicht über fie auf, fteben Sie ihnen mit Rath und That ben, der herr wirds Ihnen vergelten. Stilling versprach das von Serzen gerne, fo lange als seine Aufsicht möglich senn wurde. Isaac fuhr fort: wenn Sie von Herrn Spanier megziehen werden, fo entlaffe ich Gie Ihres Bersprechens, - jest aber bitte ich Sie: benken Sie immer in Liebe an mich, und leben Sie fo, daß wir im himmel ewig vereinigt fenn konnen. Stilling vergof Thranen, und fagte: Bitten Sie fur mich um Gnabe und Kraft! Ja! fagte Isaac: das werd ich erst thun, wenn id)

ich werde vollendet seyn, jest hab ich mit mir selber genug zu schaffen. Stilling vermuthete sein Ende noch so gar nahe nicht, daher gieng er von ihm weg, und versprach morgen wieder zu kommen; allein diese Nacht starb er. Stilsling gieng ben seinem Leichen-Conduct der vorberste, weil er keine Anverwandten hatte; er weinte über seinem Grabe, und betrauerte ihn als einen Bruder. Seine Frau starb nicht lange nach ihm, seine Kinder aber sind alle recht wohl versorgt.

Nachdem nun Stilling bennah sechs Jahr ben Herrn Spanier in Condition gewesen war, und daben die Augencuren fortsetzte, so trug es sich bisweilen zu, daß sein Herr mit ihm von einem bequemen Plan redete, nach welchem er sich mit seinem Studieren zu richten hatte. Herr Spanier schlug ihm vor: er sollte noch einige Jahre ben ihm bleiben, und so vor sich studieren, alsdann wolle er ihm ein paar hundert Reichsthaler geben, damit konne er nach einer Universität reisen, sich eraminiren

und promoviren lassen, und nach einem viertel Jahr wieder kommen, und so ben Herrn Spanier ferner wohnen bleiben. Was er dann weiter mit ihm vor hatte, ist mir nicht bekannt worden.

Dieser Plan gesiel Stilling ganz und zumahlen nicht. Sein Zweck war, die Medicin auf einer Universität aus dem Grunde zu studieren; er zweiselte auch nicht, der Gott der ihn dazu berusen habe, der würde ihm auch Mittel und Wege an die Hand geben, daß ers aussühren konne. Hiermit war aber Spanier nicht zufrieden, und deswegen schwiegen sie bende endlich ganz still von der Sache.

Im Derbst des 1769sten Jahrs, als Stilling eben sein drenßigstes Jahr angetreten hatte, und sechs Jahr ben Herrn Spanier gewesen war, bekam er von einem Rausmann zu Rasenheim, eine Stunde diesseits Schönenthal, der sich Friedenberg schrieb, einen Brief, worinnen ihn dieser Mann ersuchte, so bald als möglich nach Rasenheim zu kommen, weil einer einer feiner Nachbarn einen Sohn habe, ber feit einigen Jahren mit bofen Augen behaftet gewesen, und Gefahr laufe blind zu werden. herr Spanier trieb ihn an, alsofort ju geben. Stilling that bas, und nach breven Stunden eben Vormittag fam er ben Serrn Fricdenberg zu Rasenheim an. Dieser Mann bewohnte ein schones niedliches Saus, welches er vor gang furger Beit hatte bauen laffen. Die Ge= gend wo ier wohnte, war überaus angenehm. So bald Stilling in bas haus trat, und über= all Ordnung, Reinlichkeit und Bierde ohne Pracht bemerkte, fo freute er fich, und fuhlte, daß er da wurde wohnen konnen. Als er aber in die Stube trat, und herrn Griedenberg felber nebst seiner Gattin und neun schonen mohlge= wachsenen Kindern so der Reihe nach fahe, wie fie alle zusammen nett und zierlich, aber ohne Pracht gekleidet, da giengen und stunden, wie alle Gesichter Währheit, Rechtschaffenheit und Deiterkeit um sich strahlten, so mar er gang entzuckt, und nun munschte er wirklich, emig ben

ben diesen Leuten zu wohnen. Da war kein Treiben, kein Ungestum, sondern eitel wirksame Thatigkeit aus Harmonie und guten Willen.

Herr Friedenberg bot ihm freundlich die Hand, und nothigte ihn zum Mittagessen. Stilling nahm das Anerdieten mit Freuden an. So wie er mit diesen Leuten redete, so entdeckte sich alsofort eine unaussprechliche Uebereinstimmung der Geister; alle liebten Stilling in dem Augenblick, und er liebte sie auch alle über die Maßen. Sein ganzes Gesspräch mit Herrn und Frau Friedenberg war bloß vom Christenthum und der wahren Gottseeligkeit, wovon diese Leute ganz und allein Werk machten.

Nach dem Essen gieng Herr Friedenberg mit ihm zum Patienten, welchen er besorgte, und darauf wieder mit seinem Freund zurud gieng um Caffee zu trinken. Mit Einem Wort, diese dren Gemüther, Herr und Frau Friedenberg und Stilling, schlossen sich vest zusammen,

mur=

wurden ewige Freunde, ohne sich es sagen zu durfen. Des Abends gieng Letzterer wieder zuruck an seinen Ort, allein er fühlte etwas lees
res nach diesem Tage, er hatte seit der Zeit
seiner Jugend nie wieder eine solche Haushals
tung angetrossen, er hatte gern näher ben
Herrn Friedenberg gewohnt, um mehr- mit
ihm und seinen Leuten umgehen zu konnen.

Indessen sieng der Patient zu Rasenheim an, sich zu bessern, und es fanden sich mehrere in dasigen Gegenden, sogar in Schönenthal selbsten, die seiner Hulfe begehrten; daher beschloß er, mit Genehmhaltung des Nerrn Spaniers, alle vierzehn Tage des Samstags Nachzmittags wegzugehen, um seine Patienten zu besuchen, und des Montags morgens wieder zu kommen. Er richtete es deswegen so ein, daß er des Samstags Abends ben Nerrn Friedenberg ankam, des Sonntags Morgens gieng er dann umher; und dis nach Schönensthal, besuchte seine Kranken, und des Sonntags Abends kam er wieder nach Rasenheim,

von wannen er bes Montags Morgens wieder nach Hause gieng. Ben diesen vielkältigen Bessuchen wurde seine genaue Berbindung mit Herrn Friedenberg und seinem Hause immer stärker; er erlangte auch eine schöne Bekanntschaft in Schönenthal mit vielen frommen Gottesfürchtigen Leuten, die ihn Sonntags Mittags wechselsweise zum Essen einluden, und sich mit ihm vom Christenthum und andern guten Sachen unterredeten.

Dieses dauerte so fort bis in ben Februar des folgenden 1770sten Jahrs, als Frau Friesdenberg mit einem jungen Tochterlein entsbunden wurde; diese frohe Neuigkeit machte Herr Friedenberg nicht nur seinem Freunde Stilling bekannt, sondern er ersuchte ihn sogar des folgenden Frentags als Gevatter ben seinem Kinde an der Tause zu stehen. Dieses machte Stillingen ungemeine Freude. Herr Spanier indessen fonnte nicht begreisen, wie ein Kausmann dazu komme, den Bedienten eisnes andern Kausmanns zu Gevattern zu bitten;

ten; allein Stillingen wunderte das nicht, denn Herr Friedenberg und er, wußten von keinem Unterschied des Standes mehr, sie warren Brüder.

Bur bestimmten Zeit gieng also Stilling hin, um der Taufe benzuwohnen. Nun hatte aber Herr Friedenberg eine Tochter, welche bie altste unter seinen Rindern, und damahls im ein und amangigften Jahr mar. Dieses Madgen hatte von ihrer Jugend an die Stille und Eingezogenheit geliebt, und beswegen mar fie blobe gegen alle fremde Leute, besonders wenn sie etwas vornehmer gefleidet maren als fie gewohnt mar. Db diefer Umstand zwar in Unsehung Stillings nicht im Wege ffund, fo vermied fie ihn doch so viel fie konnte, so daß er fie wenig zu feben bekam. Ihre gange Be-Schäftigung hatte von Jugend auf in anftandis gen Sausgeschaften, und bem nothigen Unterricht in der christlichen Religion nach dem evangelisch = lutherischen Bekenntniß, nebst Schreiben und Lefen bestanden; mit Ginem Worte.

Worte, sie war ein niedliches artiges junges Mädgen, die eben nirgends in der Welt gewessen war, um nach der Mode leben zu können, deren gutes Herz aber, alle diese einem rechtschaffenen Mann unbedeutende Kleinigkeiten reichlich ersetzten.

Stilling hatte diese Jungfer vor den ans dern Kindern seines Freundes nicht vorzüglich bemerkt, er fand in sich keinen Trieb dazu, und er durfte auch an so etwas nicht denken, weil er noch ehe weit aussehende Dinge aus dem Wege zu raumen hatte.

Dieses liebenswurdige Madgen hieß Christine. Sie war seit einiger Zeit schwerlich frank gewesen, und die Alerzte verzweiselten alle an ihrem Aufkommen. Wenn nun Stilling nach Rasenheim kann, so fragte er nach ihr, als nach der Tochter seines Freundes; da ihm aber niemand Anlaß gab, sie auf ihrem Zimmer zu besuchen, so dachte er auch nicht daran.

Diesen Abend aber, nachdem die Kindtaufe geendigt war, stopfte Herr Friedenberg seine lange

lange Pfeife, und fragte feinen neuen Gevat= tern: Gefällt es Ihnen einmahl mit mir meine franke Tochter zu besuchen? mich verlangt, was Sie von ihr fagen werben, Sie haben boch schon mehr Erfenntniß von Krankheiten, als ein andrer. Stilling war bazu willig; fie giens gen ausammen, binauf ins Bimmer ber Rranfen. Sie lag matt und elend im Bett, doch hatte fie noch viele Munterfeit des Geiftes. Gie rich= tete fich auf, gab Stilling die Sand und hieß ihn figen. Bende fetten fich alfo ans Bett ans Nachttischgen. Christine schämte sich jest vor Stillingen nicht, sondern fie redete mit ihm von allerhand bas Chriftenthum betreffenden Sachen. Sie wurde gang aufgeraumt, und vertraulich. Mun hatte sie oft bedenkliche Bufalle, beswegen mußte jemand bes Nachts ben ihr machen; dieses geschah aber auch zum Theil deswegen, weil sie nicht viel schlafen fonnte. Alls nun bende eine Weile ben ihr ge= feffen hatten, und eben weggehen wollten, fo ersuchte die Kranke Jungfer ihren Bater: ob er Etillinge Manberichaft. wohl

wohl erlauben wollte, daß Stilling mit ihrem ältern Bruder diese Nacht ben ihr wachen mögte? Herr Friedenberg gab das sehr gerne zu, mit dem Beding aber, wenn es Stillingen nicht zuwider sey. Dieser leistete sowohl der Kranken als auch den Ihrigen diesen Freundschaftsdienst gerne. Er begab sich also mit dem ältsten Sohn des Abends um neun Uhr auf ihr Immer; bende setzten sich vor das Bett, ans Nachttischgen, und sprachen mit ihr von allerhand Sachen, um sich die Zeit zu vertreiben, zuweilen lasen sie auch etwas darzwischen.

Des Nachts um ein Uhr sagte die Kranke zu ihren benden Wächtern: sie mögten ein wenig still senn, sie glaubte etwas schlasen zu konnen. Dieses geschah. Der junge Herr Friedens berg schlich indessen herab um etwas Cassec zu besorgen; er blieb aber ziemlich lange aus, und Stilling begunnte auf seinem Stuhl zu nicken. Nach etwa einer Stunde regte sich die Kranke wieder. Stilling schob die Gardine ein wenig

von einander, und fragte sie: ob sie geschlafen habe? Sie antwortete: Ich hab fo wie im Tanmel gelegen. "Boren Sie, herr Stilling! ich hab einen fehr lebhaften Gindruck in mein Gies muth bekommen, von einer Sache, die ich aber nicht fagen barf, bis zu einer andern Zeit." Ben diesen Worten murde Stilling gang ftarr. er fühlte vom Scheitel bis unter die Fußsohle eine noch nie empfundene Erschütterung, und auf einmahl fuhr ihm ein Strahl durch bie Seele wie ein Blig. Es murde ihm flar in fei= nem Gemuth, was jest der Bille Gottes fen, und mas die Worte ber franken Jungfer bedeuteten. Mit Thrauen in ben Augen ftund er auf, budte fich ine Bett, und fagte: "Ich weiß es, liebe Jungfer! mas fie fur einen Gin= bruck bekommen hat, und mas der Wille Gotz tes ift." Sie fuhr auf, rectte ihre rechte Sand herand, und versette: "wiffen Sie's?" - Da= mit schlug Stilling seine rechte Sand in die ihrige, und sprach: "Gott im himmel segne uns! Wir find auf ewig verbunden!" - Gie antwortete: "Ja! wir finds auf ewig!" -

3 2 216=

Alsbald kam ber Bruder, und brachte ben Caffee; fette ihn bin, und alle bren trunfen zusammen. Die Rranke mar gang ruhig wie porher; sie war weder freudiger noch trauriger, so als wenn nichts sonderliches vorgefallen ware. Stilling aber war wie ein Trunkener, er wuste nicht ob er gewacht ober getraumt hatte, er konnte fich über diesen unerhorten Borfall weder befinnen noch nachdenken. Inbessen fühlte er doch eine unbeschreiblich gart= liche Meigung in feiner Seelen gegen die theure Rrante, fo daß er mit Freuden fein Leben fur fie murde aufopfern tonnen, wenns nothig mare, und diese reine Rlamme war fo, ohne angegundet zu werden, wie ein Feuer vom Sim= mel auf fein Derz gefallen; benn gewiß, feine Berlobte hatte jest weder Reize, noch Willen zu reigen, und er war in einer folchen Lage, mo ihm vor ben Gedanken zu heurathen schauberte. Doch wie gesagt: er war betaubt, und konnte über seinen Zustand nicht eher nachdens fen, bis bes andern Morgens, ba er wieber auruck

jurud nach Hause reiste. Er nahm vorher zärtlich Abschied von seiner Geliebten, ben welscher Gelegenheit er seine Furcht außerte, allein sie war ganz getrost ben der Sache, und verssette: "Gott hat gewiß diese Sache angefansgen, Er wird sie auch gewiß vollenden!"

Unterweges fieng nun Stilling an ver= nunftig über seinen Zustand nachzudenken, Die gange Sache fam ihm entfetlich vor. Er mar überzeugt, daß Herr Spanier, so balb er die= fen Schritt erfahren wurde, alfofort feinen Benstand von ihm abziehen, und ihn abdanken wurde, folglich mar er bann ohne Brod, und wieder in seine vorige Umftande versett. Ueber= bas fonnte er fich ummöglich vorftellen, baß herr Friedenberg mit ihm zufrieden senn wurde; denn in folden Umftanden fich mit fei= ner Tochter zu verloben, wo er fur fich felber fein Brod verdienen, geschweige Frau und Rin= ber ernahren konnte, ja fogar ein großes Ca= pital nothig hatte, das war eigentlich ein schlechtes Freundschaftsstud, es fonnte viel-3 3 mehr

mehr als ein erschrecklicher Mißbrauch berselben angesehen werben. Diese Vorstellungen machten Stillingen herzlich augst, und er fürchtete in noch beschwerlichere Umstände zu gerathen, als er jemahlen erlebt hatte. Es war ihm als einem der auf einen hohen Felsen am Meer geklettert ist, und, ohne Gefahr zerschmettert zu werden, nicht herab kommen kann, er wagts und springt ins Meer, ob er sich mit schwimmen noch retten mögte.

Stilling wußte auch keinen andern Rath mehr; er warf sich mit seinem Madgen in die Arme der vaterlichen Fürsorge Gottes, und nun war er ruhig, er beschloß aber dennoch wester Herrn Spanier noch sonst jemand in der Welt etwas von diesem Vorsall zu sagen.

Herr Friedenberg hatte Stillingen die Erlaubniß gegeben, alle Medicamenten in das sige Gegenden nur an ihn zu fernerer Besors gung zu übermachen; beswegen schickte er des folgenden Samstags, welches neun Tage nach seiner Berlobung war, ein Päckgen Mebicin

biein, an ihn ab, woben er einen Brief fügte, der ganz aus seinem Herzen geflossen war, und welcher ziemlich entdeckte, was darinnen vorzeieng; ja was noch mehr war, er schlug sogar ein versiegeltes Schreiben an seine Berlobte darinn ein, und alles dieses that er ohne Ueberlezung und Nachdenken, was vor Folgen daraus entstehen könnten; als aber das Paquet fort war, da überdachte er erst, was daraus werden könnte, ihm schlug das Herz, und er wußte sich fast nicht zu lassen.

Niemahls ist ein Weg für ihn sauerer gewesen, als wie er acht Tage hernach des Samsstags Albends seinen gewöhnlichen Gang nach Rasenheim gieng. Je näher er dem Hause kam, je mehr klopfte sein Herz. Nun trat er zur Stubenthür hinein. Christine hatte sich in etwas erhohlet; sie war daselbst mit ihren Eltern und einigen Kindern. Er gieng, wie geswöhnlich, mit freudigem Blid auf Friedenberg an, gab ihm die Hand, und dieser empfieng ihn mit gewöhnlicher Freundschaft, so auch die

Frau Friedenberg, und endlich auch Christine. Stilling gieng nun wieder heraus, und hinauf nach seinem Schlafzimmer, um ein und and bers das er ben sich hatte abzulegen. Ihm war schon ein Band vom Herzen, denn sein Freund hatte entweder nichts gemerkt, oder er war mit der ganzen Sache zufrieden. Er gieng nun wieder herunter, und erwartete was serner vorgieng. Alls er unten auf die Treppe kam, so winkte ihm Christine, die gegen der Wohnstus be über, in einer Rammerthür stund; er gieng zu ihr, sie schloß die Rammerthür hinter ihm zu, und beyde setzen sich neben einander. Christine sieng nun an:

"Ach! welchen Schrecken hast Du mir mit Deinen Briefen abgejagt! meine Eltern wissen alles. Hor, ich will Dir alles sagen, wie es erzgangen ist. Als die Briefe kamen, war ich in der Stube, mein Bater auch, meine Mutzter aber war in der Kammer auf dem Bett. Mein Bater brach den Brief auf, er fand noch einen drinnen an mich, er reichte mir denselben mit

mit den Worten: ba ift auch ein Brief an Dich. Ich wurde roth, nahm ihn an, und las ihn. Mein Bater las ben seinigen auch, schüttelte zuweilen den Ropf, stund und bedachte sich. bann las er wieder. Endlich gieng er in die Rammer zu meiner Mutter; ich konnte alles verstehn mas gesprochen wurde. Mein Bater las ihr den Brief vor. Alls er ausgelesen hatte, fo lachte meine Mutter, und fagte : Begreifft Du auch wohl, mas der Brief bedeutet? er hat Ab= fichten auf unfre Tochter. Mein Bater ant= wortete: Das ift nicht moglich, er ift ja nur eine Nacht mit meinem Sohn ben ihr gewesen, ba. zu ist sie frank, und doch kommt mir auch der Brief bedenklich vor. Ja, Ja! fagte die Mutter: bente nicht anders, es ift fo. Dun gieng mein Bater hinaus, und fagte nichts mehr. Alsbald rief mir meine Mutter: Romm Chris stine! lege Dich ein wenig ben mich, Du bist gewis bes Sigens mube. 3ch gieng zu ihr. und legte mich neben fie. Sor! fieng fie an: hat Gevatter Stilling Neigunglau Dir? 3ch 3 5 fagte

fagte rund aus: 3a! bas hat er. Gie fuhr fort: Ihr send doch noch nicht versprochen? Ja, Mutter! antwortete ich: Wir find auch versprochen; und nun mußte ich weinen. im himmel! fagte meine Mutter: Die ift bas zugegangen? ihr fend ja nicht bensammen gewesen! Nun erzählte ich ihr umständlich alles wie es ergangen ift, und sagte ihr die klare Mahrheit. Sie erstaunte barüber, und sagte: Du thuft einen harten Angang. Stilling muß noch erst studieren, eh ihr benfammen leben konnt, wie willst Du das aushalten? Du bist ohnehin schwachlichen Gemuths und Leibes, Ich antwortete: ich will mich schicken so gut ich kann, ber Herr wird mir benstehen! ich muß diesen heurathen; und wenn ihr Eltern mir es verbietet, so will ich euch darinnen gehor= chen, aber einen andern werd ich nie nehmen. Das wird feine Roth haben, versette meine Mutter. Sobald nun meine bende Eltern wieder allein in der Kammer, und ich in der Stube war, so erzählte sie meinem Bater alles, eben fo wie ichs ihr erzählt hatte. Er schwieg lange, endlich sieng er an: Das ist mir eine unbegreif- liche Sache, ich kann nichts dazu sagen. So steht die Sache noch, mein Vater hat mir kein Wort gesagt, weder gutes noch boses. Nun ist es aber unsre Pflicht, daß wir noch diesen Abend unsre Eltern fragen, und ihre völlige Einwilligung erhalten. So eben wie Du die Treppe herauf giengst, sagte mein Vater zu mir: Geh mit Stilling in die andre Stube alslein, du sollst wohl mit ihm zu reden haben.

Stillingen hupfte das Herz vor Freuden. Er fühlte nun gar wohl, daß seine Sachen einen erwünschten Ausschlag nehmen würden. Er unterredete sich noch ein Stündgen mit seiner Geliebten; sie verbunden sich noch einmahl, mit in einander geschlossenen Armen, zu einer ewigen Treue, und zu einem rechtschaffenen Wandel vor Gott und Menschen.

Des Abends nach dem Essen, als alles im Hause schlafen war, sassen nur noch Herr und Frau Friedenberg nebst Christinen und Stilsline

lingen in ber Stuben. Letterer fieng nun an, und erzählte getreu ben ganzen Vorfall mit ben fleinsten Umftanden, und schloß mit diesen Worten: Nun frag ich Sie aufrichtig: "Db Sie mich von Herzen gern unter die Zahl Ihrer Kinder aufnehmen wollen? ich werde alle kind: liche Pflichten durch Gottes Gnade treulich erfüllen, und ich protestiere feverlich gegen alle Sulfe und Benftand zu meinem Studieren. Ich begehre nur bloß Ihre Jungfer Tochter: ja ich nehme Gott jum Zeugen, bag mir ber Gedanke der fürchterlichste ift, den ich haben kann, wenn ich mir vorftelle, daß Gie wohl benten konnten: ich hatte ben dieser Berbindung eine unedle Absicht gehabt.

Herr Friedenberg seufzte tief, und ein paar Thranen licken seine Wangen herunter. Ja, sagte er: Herr Gevatter! ich bin damit zufrieden, und nehme Sie willig zu meinem Sohn an; denn ich sehe, daß Gottes Finger in dieser Sache wirkt. Ich kann nichts dawider einwenden; überdem kenne ich Sie, und weiß weiß wohl, daß Sie zu ehrlich sind, um solche unchristliche Absichten zu haben; das muß ich aber noch hinzufügen, daß ich auch gar nicht im Stande dazu bin, Sie studieren zu lassen. Nun wendete er sich zu Ehristinen, und sagte: Getraust Du dich aber auch, die lange Abwesenheit Deines Geliebten zu ertragen? Sie antwortete: Ja, Gott wird mir Kraft dazu geben!

Nun stund herr Friedenberg auf, ums armte Stillingen, kuste ihn und weinte an seinem Halse: nach ihm that Frau Frieden, berg besgleichen. Die Empfindung läßt sich nicht aussprechen, die Stilling daben fühlte; es war ihm als wenn er in ein Paradies versetzt wurde. Wo das Geld zu seinem Studiez ren herkommen sollte, darum bekummerte er sich gar nicht. Die Worte: der Serr wirds versehen! waren so tief in seine Seele gegraben, daß er nicht sorgen kounte.

Nun ermahnte ihn Herr Friedenberg, daß er noch dieses Jahr ben Herrn Spanier aushalhalten, alsdann sich aber folgenden Serbst nach Universitäten begeben mögte. Stillingen war das recht nach seinem Sinn, und ohnehin sein Wille. Endlich beschlossen sie alle zusammen, diese ganze Sache geheim zu halten, um den schiefen Urtheilen der Menschen vorzubengen, und dann durch eifriges Gebet von allen Seiten den Seegen von Gott zu diesem wichtigen Vorhaben zu erbitten.

WOODEN WORDEN

Stilling setzte nun ben Herrn Spanier seine Bedienung noch immer fort, besgleichen seine gewöhnliche Gange nach Rasenheim und Schonenthal. Ein viertel Jahr vor Michaelis fundigte er herrn Spanier sein Vorhaben hoflich und freundschaftlich an, und bat ihn, ihm doch diesen Schritt nicht zu verübeln, indem es endlich im drenffigften Jahr feines Alters einmahl Zeit fen, fur fich felber zu forgen. herr Spanier antwortete zu dem allem nicht ein Wort, sondern schwieg gang still; aber von bem an war fein Berg von Stilling gang abgekehrt, fo daß ihm das lette viertel Sahr noch ziemlich sauer wurde, nicht daß ihm jemand etwas in den Weg legte, fondern weil die Freundschaft und das Zutrauen ganz hin mar.

Dier Wochen vor der Frankfurther Herbst= Messe nahm also Stilling von seinem bisheri= gen lieben Patron und dem ganzen Hause Abschied. Nerr Spanier weinte blutige Thra=

nen,

nen, aber er sagte kein Wort weber gutes noch boses. Stilling weinte auch; und so verließ er seine letzte Schule oder Informations=Bebienung, und zog nach Kasenheim zu seinen Freunden, nachdem er sieben ganzer schöner Jahre an einem Ort ruhig verlebt hatte.

herr Spanier hatte seine mahre Absicht mit Stilling nie entdeckt. Go wie fein Plan mar, nur bem Titel nach Doctor zu werden, ohne hinlangliche Erkenntniffe zu haben, bas mar Stillingen unmöglich einzugehen; und ent= bedte Spanier ben Reft feiner Gebanken nicht aans, fo konnte es ja Stilling auch nicht wiffen, und noch vielweniger fich darauf verlaffen. Ueber das alles führte ihn die Vorsehung gleich= fam mit Macht und Rraft, ohne fein Mit= wirken, fo bag er folgen mußte, wenn er auch etwas anders por sich beschlossen gehabt hatte. Mas aber noch das Schlimmfte für Stillins gen war: er hatte nie einen bestimmten Jahr. Iohn mit herrn Spanier gemacht; dieser recht= Schaffene Mann gab ihm reichlich was er bedurfte. bedurfte. Nun hatte er sich aber schon Bucher und andre Nothwendigkeiten angeschaft, so daß er, wenn er alles rechnete, ein ziemliches jährlich empfangen hatte, deswegen gab ihm nun Spanier beym Abschied nichts, so daß er ohne Geld ben Friedenberg zu Rasenheim ankam. Dieser zahlte ihm aber alsofort hune bert Neichsthaler aus, um sich das Nothigste zu seiner Neise dafür anzuschaffen, und das übrige mitzunehmen. Seine christlichen Freunde zu Schonenthal aber beschenkten ihn mit einem schonen Rleid, und erboten sich zu fernerm Benstand.

Stilling hielt sich nun noch vier Wochen ben seiner Verlobten und den Ihrigen auf; während dieser Zeit rustete er sich aus, nach der hohen Schule zu ziehen. Er hatte sich noch keinen Ort erwählt, wohin, sondern er erwartete einen Wink vom himmlischen Vater; denn weil er aus purem Glauben studieren wollte, so durfte er auch in nichts seinem eigenen Wilslen folgen.

Stillinge Manberfchaft.

R

Nach

Nach dren Wochen gieng er noch einmahl nach Schonenthal, um feine Freunde daselbst zu besuchen. Alls er baselbst ankam, fragte ibn eine fehr theure und liebe Freundinn: " Wohin er zu ziehen willens mare?" Er antwortete: "Er mußte es nicht." "En! fagte fie: unfer Herr Nachbar Trooff reift nach Strasburg um dafelbit einen Binter zu bleiben, reifen Gie mit demfelben!" Diefes fiel Stilling aufs Derz; er fühlte, daß dieses der Wink fen, den er erwartet hatte. Indem trat gemelbter Berr Trooff in die Stube herein. Alfofort fieng die Freundinn gegen ihn an, von Stillingen zu re-Der liebe Mann freute fich von Serzen über feine Gesellschaft, benn er hatte schon ein und anderes von ihm gehort.

Herr Trooff war zu der Zeit ein Mann von vierzig Jahren, und noch unverheurathet. Schon zwanzig Jahr war er mit vielem Ruhm Chirurgus in Schonenthal gewesen; allein er war jetzt mit seinen Kenntnissen nicht mehr zufrieden, sondern er wollte noch einmal zu Strassburg

burg die Anatomie durchstudieren, und andre chirurgische Collegia hören, um mit neuer Rraft ausgerüstet wieder zu kommen, und seinem Nach= sten desto nützlicher dienen zu können. In sei= ner Jugend hatte er schon einige Jahre auf die= ser ühmten hohen Schule zugebracht, und den Grund zu seiner Wissenschaft gelegt.

Dieser war nun der rechte Mann für Stils lingen. Er hatte das edelste und beste Herz von der Welt, das aus lauter Menschenliebe und Freundschaft zusammen geseigt war; dazu hatte er einen vortreslichen Character, viel Religion und daraus sließende Tugenden. Er kannte die Welt und Strasburg; und gewiß, es war ein recht väterlicher Jug der Borsehung, daß Stilsling just jest mit ihm bekannt wurde. Er machte deswegen alsbald Freundschaft mit Herrn Troost. Sie beschlossen, mit den Meß=Rausseuten nach Frankfurth, und von da mit einer Retourkutsche nach Strasburg zu saheren; sie bestimmten nun auch den Tag ihrer Abreise, der nach acht Tagen vestgesest wurde.

R 2

Stil

Stilling hatte schon vorlängst seinem Barter und Dheim im Salenschen Lande seine fers nere wunderbare Führung bekannt gemacht; diese entsetzen sich, erstaunten, fürchteten, hofften, und gestunden: daß sie ihn ganz an Gott überlassen müßten, und daß sie bloß von ferne stehen, und seinen Flug über alle Berge hin, mit Furcht und Zittern ansehen konnten, indessen wünschten sie ihm allen erdenklichen Seegen.

Stillings Lage war jest in aller Absicht erschrecklich. Ein jeder Bernünftiger setze sich in Gedanken einmahl an seine Stelle und empfinde! — Er hatte sich mit einem zärtlichen frommen empfindsamen, aber daben franklischen Madchen verlobt, die er mehr als seine eigene Seele liebte, und diese wurde von allen Alersten verzehrend erklärt, so daß er sehr fürchsten mußte, sie ben seinem Abschied zum letzen mahl zu sehen. Dazu fühlte er alle die schwere Leiden, die ihr zärtlich liebendes Herz während einer so langen Zeit würde ertragen mussen. Sein

Sein ganges funftiges Glud beruhte nun blos barauf, ein rechtschaffener Argt zu werben; und baju gehörten zum wenigsten taufend Reiches thaler, wozu feine hundert fur ihn in der gans gen Welt zu finden waren; folglich fah es auch in diesem Kall miflich mit ihm aus, fehlte es ihm hie, so fehlte ihm alles.

Und bennoch, ob sich Stilling gleich alles fehr lebhaft vorstellte, so fette er doch fein Bertrauen best auf Gott, und machte diesen Schluß:

"Gott fångt nichts an, ober er führt es auch herrlich aus. Mun ift es aber emig mahr, daß er meine gegenwartige Lage gang und allein; ohne mein Buthun fo geordnet hat."

"Folglich: ift es auch ewig mahr, baffer alles mit mir herrlich ausführen werbe."

Diefer Schluß machte ihn oftere fo muthig. daß er lachelnd gegen seine Freunde zu Rasens beim fagte: "Mich foll boch verlangen, wo mein Bater im Dimmel Geld fur mich gusam= R 3

men

men treiben wird!" Indessen entbeckte er keinem einigen Menschen weiter seine eigentlichen Umstände, besonders Herrn Trooft nicht, denn dieser zärtliche Freund wurde groß Bedenken getragen haben, ihn mitzunehmen; oder er wurde wenigstens doch herzliche Sorge für ihn ausgestanden haben.

Endlich ruckte der Tag der Abreise heran. Christine schwamm in Thranen und wurde zuweilen ohnmächtig, und das ganze haus trauerte.

Am letzten Abend sassen Herr Friedenberg und Stilling allein zusammen. Ersterer konnte sich des Weinens nicht enthalten; mit Thränen sagte er zu Stillingen: Lieber Sohn! das Herz ist mir sehr schwer um Euch, wie gern wollt ich Euch mit Geld versehen, wenn ich nur konnte, ich hab meine Nandlung und Fabrique mit nichts angefangen, nunmehr bin ich eben so weit, daß ich mir helsen kann; wenn ich Euch aber wollte studieren lassen, so würde ich mich ganz zurück seizen. Und dazu hab ich zehn zehn Kinder, was ich bem ersten thue, bas bin ich hernach allen schuldig.

Horn Sie, Herr Schwiegervater! antworztete Stilling mit frohem Muth, und frohlischem Gesicht: ich begehre keinen Heller von Ihnen, glauben Sie nur gewiß: berjenige, der in der Wästen so viel tausend Menschen mit wenig Brod sättigen konnte, der lebt noch, dem übergebe ich mich. Er wird gewiß Nath schaffen. Sorgen sie nur nicht, " der Herr wirds versehen."

Nun hatte er seine Budher, Kleider und Geräthe voraus auf Frankfurth geschickt; und des andern Morgens, nachdem er mit seinen Freunden gefrühstückt hatte, lief er hinauf nach der Kammer seiner Christinen; sie saß und weinte. Er ergrif sie in seine Arme, küste sie und sagte: "Lebe wohl, mein Engel! Der Herr stärke und erhalte Dich im Seegen und Wohlergehn, bis wir und wieder sehen! — und so lief er zur Thur hinaus. Nun letzte er sich mit einem jeden, lief fort, und weinte sich

unterweges fatt. Der altere Bruder seiner Geliebten begleitete ihn bis Schonenthal. Mun kehrte auch dieser traurig um, und Stils ling begab sich zu seinen Reisegefahrten.

Ich will mich mit der Reisegeschichte nach Frankfarth weiter nicht aufhalten. Siekamen alle glücklich daselbst an, außer daß sie in der Gegend von Ellefeld auf dem Rhein einen heftigen Schreck ausgestanden hatten.

Bierzig Reichsthaler war Stillings ganze Naabseeligkeit gewesen, wie er von Rasenbeim weggereist war. Nun mußten sie sich eilf Tage in Frankfurth aufhalten, und auf Gelegenbeit warten, besonders auch weil Herr Troost nicht eher fortkommen konnte; daher schmolz sein Geld so zusammen, daß er zween Tage vor seiner Abreise nach Strasburg noch einen einzigen Reichsthaler hatte, und dieses war sein Vorrath den er in der Welt wußte. Er entdeckte niemand etwas, sondern wartete auf den Wink des himmlischen Vaters. Doch fand er bey allem seinem Muth nirgends recht Ruhe,

Ruhe, er spazierte umher, und betete innerlich zu Gott; indessen gerieth er auf den Romersberg, daselbst begegnete ihm ein Schönenthasler Kausmann, der ihn wohl kannte, und auch sein Freund war; diesen will ich Liebmann nennen.

Nerr Liebmann also grußte ihn freundlich, und fragte wie's ihm gienge? Er antwortete: Recht gut! Das freut mich, versetzte jener: Rommen Sie diesen Abeud auf mein Zimmer, und speisen Sie mit mir was ich habe! Stillling versprach das. Nun zeigte ihm herr Lieb, mann wo er logirte.

Des Albends gieng er an den bestimmten Ort. Nach dem Essen sieng Herr Liebmann an: Sagen Sie mir doch mein Freund! wo bekommen Sie Geld her zum Studieren? Stilzling lächelte, und antwortete: "Ich hab einen reichen Bater im Himmel, der wird mich verzsorgen." Herr Liebmann sah ihn an, und erwiederte: Wie viel haben Sie noch? Stilling versetze: "Einen Reichsthaler, — und das K 5

ist alles!" So! — fuhr Liebmann fort: ich bin einer von Ihres Baters Rentmeistern, ich werde also jetzt einmahl den Bentel ziehen. Damit gablte er Stillingen bren und dreußig Reichsthaler bin, und fagte: mehr fann ich aujeno nicht miffen. Gie werden überall Sulfe finden. Konnen Gie mir das Geld dermaleinft wieder geben, gut! wo nicht, auch gut! -Stilling fublte beiße Thranen in seinen Augen. Er baukte herzlich fur diese Liebe, und versette: "Das ift reichlich genng, ich munfche nicht mehr zu haben." Diefe erfte Probe machte ihn fo muthig, daß er gar nicht mehr zweifelte, Gott wurde ihm gewiß burch alles burchhelfen. Er erhielt auch Briefe von Ra= senheim von Herrn Friedenberg und von Chris ffinen. Diese hatte Muth gefaßt , und ftand= haft beschloffen, geduldig auszuharren. Bries denberg aber schrieb ihm in den allergartlich= ften Ausbrucken, und empfahl ihn der vaterli= chen Kurforge Gottes. Er beantwortete gleich= falls bende Briefe mit aller möglichen Bartlich= feit und Liebe. Bon seiner erften Glaubenes Probe

Probe aber meldete er nichts, sondern schrieb nur, daß er Ueberfluß habe.

Nach zween Tagen fand herr Troost eine Retourkutsche nach Mannheim, welche er für sich und Stilling, nebst noch einen redlichen Kaufmann von Luzern aus der Schweiz, miesthete. Nun nahmen sie wiederum von allen Bekannten und Freunden Abschied, setzen sich ein und reisten im Namen Gottes weiter.

Um sich nun untereinander die Zeit zu kurzen, erzählte ein jeder was er wußte. Der Schweizer wurde so vertranlich, daß er unsern benden Reisenden sein ganzes Herz entdeckte. Stilling wurde dadurch gerührt, und er erzählte seine ganze Lebensgeschichte mit allen Umständen, so daß der Schweizer oft die milden Thränen fallen ließ. Herr Trooff selber hatte sie auch noch nie gehört, er wurde auch sehr gerührt, und seine Liebe zu Stillingen wurde desto gröffer.

Zu Mannheim nahmen sie wieder eine Retourkutsche bis auf Strasburg. Alls sie zwischen Speyer und Lauterburg in ben grossen

groffen Bald famen, flieg Stilling aus. Er mar bes Kahrens nicht gewohnt, und fonnte bas Wiegen ber Rutsche, besonders in Sandwegen, nicht wohl ansstehen. Der Schweizer stieg auch aus. herr Trooft aber blieb im Alls nun die benden Reisegefahrten fo zusammen zu Fuß giengen, sprach ihn ber Schweizer an: ob er ihm nicht das Manuscript von Molitor, weil er es doch doppelt habe, gegen funf frangofische neue Louisd'or überlaffen wollte? Stilling fah diefes wiederum als einen Wint von Gott an, und daher ver= wrach ere ihm.

Sie stiegen endlich wiederum in die Rutsche. Unter allerhand Gesprächen kam herr Trooft recht zur Unzeit an gemelbtes Manuscript. Er glaubte, wenn Stilling einmahl studiert ha= ben wurde, so wurde er wenig mehr aus ders aleichen Sachelchen, Geheimniffen und Salberenen machen, weil boch niemahlen etwas rechts baran fen. hiemit waren nun bem Schweizer feine funf Louisd'or wieder lieber, als das Pa= pier. Hatte Herr Trooft gewußt, mas zwis schen benden vorgefallen mar, so mochte er wohl geschwiegen haben.

Indessen kamen nun unfre Reisende gesund und wohl zu Strasburg an, und logirten sich benm Herrn Rathmann Blesig in der Aext ein. Stilling so wohl als sein Freund schries ben alsofort nach Haus, und meldeten ihre gluckliche Ankunft, ein jeder am gehörigen Ort.

Stilling hatte nun feine Rube mehr, bis er bas herrliche Munfter rund um von innen und außen gesehen hatte. Er ergete fich bers geftalt, daß er bffentlich fagte: "Das allein ift ber Reise werth, gut! daß es ein Teutscher gebaut hat. Des andern Tages ließen fie fich immatriculiren, und Herr Trooff, der daselbst bekannt war, suchte ein beguemes Zimmer für sie bende. Dieses fand er auch nach Wunsch. benn am bequemften Ort fur fie wohnte ein vornehmer reicher Raufmann Nahmens R . . . ber einen Bruder in Schonenthal gehabt hatte, und daher Liebe fur Herrn Trooft und seinen Gefehrten bezeigte. Dieser verpachtete ihnen ein herrliches tapezirtes Zimmer, unten im erften

erften Stod, für einen maßigen Preis; fie 30gen daselbft ein.

Mun suchte Herr Trooft ein guted Speisequartier, und dieses fand er gleichfalls ganz nahe, wo eine vortressiche Tischgesellschaft war. Hier veraccordirte er sich nebst Stilling auf den Monath. Dieser aber erkundigte sich indessen nach den Lehrstunden, und nahm deren so viel an, als nur gehalten wurden. Die Naturlehre, die Scheidekunst und die Zergliederung waren seine Nauptstücke, die er alsofort vornahm.

Des andern Mittags giengen sie zum erzstenmahl ins Kosthaus zu Tische. Sie waren zuerst da, man wies ihnen ihren Ort an. Es speiseten ungesehr zwanzig Personen an diesem Tisch, und sie sahen einen nach dem andern hereintreten. Besonders kam einer mit großen hellen Augen, prachtvoller Stirn, und schos nem Buchs, muthig ins Zimmer. Dieser zog Herrn Troosts und Stillings Augen auf sich; ersterer sagte gegen letztern: das muß ein vorztressicher Mann senn. Stilling bejahte das, doch glaubte er, daß sie bende viel Verdruß von ihm



ihm haben wurden, weil er ihn für einen wils den Cammeraden ausah. Dieses schloß er aus dem frenen Wesen, das sich der Student auss nahm; allein Stilling irrte sehr. Sie wurs den indessen gewahr, daß man diesen ausges zeichneten Menschen Herr Gothe nannte.

Nun fanden fid) noch zween Mediciner, einer aus Wien, ber andre ein Elfaffer. Der erstere hieß Waldberg. Er zeigte in seinem gangen Befen ein Genie, aber zugleich ein Herz voller Spott gegen die Religion, und vol= ler Ansgelassenheit in seinen Sitten. Der El= fasser hieß Melzer, und war ein feines Mann= chen, er hatte eine gute Scele, nur Schabe! daß er etwas reigbar und mißtrauisch war. Diefer hatte feinen Git neben Stilling, und mar bald Derzensfreund mit ihm. Dun fam auch ein Theologe, ber hieß Leofe, einer von den vortreflichsten Menschen, Gothens Liebling, und bas verdiente er auch mit recht, benn er war nicht nur ein edles Genie, und ein guter Theologe, sondern er hatte auch die feltene Gabe, mit trockener Miene die treffendste Catire

tire in Gegenwart des Lasters hinzuwersen. Seine Laune war überaus edel. Noch einer fand sich ein, der sich neben Gothe hinsetze, von diesem will ich nichts mehr sagen als daß er — ein guter Rabe mit Pfauenfedern war.

Noch ein vortreslicher Strasburger saß ba zu Tische. Sein Ort war der oberste, und war es auch hinter der Thur gewesen. Seine Bescheisbenheit erlaubt nicht, ihm eine Lobrede zu halten: es war der Herr Actuarius Salzmann. Meine Leser mogen sich den gründlichsten und empfindsamsten Philosophen, mit dem ächtessten Christenthum verpaart, denken, so densken sie sich einen Salzmann. Göthe und er waren Herzenösseunde.

Herr Trooft sagte leise zu Stilling: Dier ists am besten, daß man vierzehn Tage schweigt. Letzterer erkannte diese Wahrheit, sie schwiegen also, und es kehrte sich auch niemand sonderz lich an sie, außer daß Gothe zuweilen seine Augen herüberwälzte; er saß gegen Stilling über, und er hatte die Regierung am Tisch, ohne daß er sie suchte.

Herr Trooft war Stillingen sehr nützlich, er kannte die Welt besser, und daher konnte er ihn sicher durchführen: Ohne ihn würde Stilling hundertmahl angestoßen haben. So güztig war der himmlische Vater gegen ihn. Er versorgte ihn sogar mit einem Hosmeister, der ihm nicht allein mit Nath und That benstehen, sondern anch von dem er Anleitung und Fingerzeig in seinen Studien haben konnte. Denn gewiß Herr Troost war ein geschickter und erzsahrner Wundarzt.

Nun hatte sich Stilling völlig eingerichtet; er lief seinen Lauf heldenmuthig fort; er war jetzt in seinem Element; er verschlang alles was er hörte, schrieb aber weder Collegia noch sonst etwas ab, sondern trug alles zusammen in allz gemeine Begriffe über. Selig ist der Mann, der diese Methode wohl zu üben weis! aber es ist nicht einem jeden gegeben. Seine benden Prosessoren, die berühmten Herren Spielmann und Lobstein bemerkten ihn bald, und gewanz nen ihn lieb, besonders auch darum, weil er sich ernst, männlich, und eingezogen ausführte.

Ctillings Wanberschaft.

8.

Allein

Allein seine 33 Reichsthaler waren unn wiesber auf einen einzigen herunter geschmolzen, beswegen begann er wiederum herzlich zu beten. Gott erhörte ihn, und just in dieser Zeit der Noth sieng Herr Trooss einmahl des Morgens gegen ihn an, und saste: "Siehaben, glaub ich, kein Geld mitgebracht; ich will Ihnen sechs Carlinen leihen, die Sie Wechsel bekommen werden." Obgleich Stilling so wenig von Wechseln als von Geld wußte, so nahm er doch dieses freundschaftliche Erbieten an, und Here Trooss zahlte ihm sechs neue Louisd'or aus. Wer war es nun, der das Serz dieses Freundes just weckte, als es noth war!!!

Herr Trooss war nett und nach der Mode gekleidet; Stilling auch so ziemlich. Er hatte einen schwarzbraunen Nock mit manschesternen Unterkleidern, nur war ihm noch eine runde Perücke übrig, die er zwischen seinen Beutel-Perücken doch auch gern verbranchen wollte. Diese hatte er einsmahlen aufgesest, und kam damit an den Tisch. Niemand störte sich daran, als nur Herr Waldberg von Wien. Dieser

fah ihn an; und da er schon vernommen hatte, baß Stilling fehr fur die Religion eingenom= men mar, fo fieng er an und fragte ihn: Db wohl Adam im Paradies eine runde Perude mbate getragen haben? Alle lachten berglich bis auf Salzmann, Gothe und Trooft; diese lachten nicht. Stillingen fuhr ber 3orn durch alle Glieder, und er antwortete darauf: "Schamen Sie sich dieses Spotts. Ein solcher all= tåglicher Einfall ift nicht werth, daß er belacht werde! - Gothe aber fiel ein, und verfette: Probier erft einen Menschen, ob er des Spotts werth fen? Es ift teufelmaßig, einen rechtschafe fenen Mann, ber niemand beleidiget hat, jum besten zu haben! Bon bicfer Zeit an nahm sich herr Gothe Stillings an, besuchte ihn, gewann ihn lieb, machte Bruderschaft und Freund= schaft mit ihm, und bemuhte fich ben allen Gelegenheiten, Stillingen Liebe zu erzeigen. Schade, daß so menige biesen vortreflichen Menschen seinem Bergen nach fennen!

Nach Martini wurde das Collegium der Geburtshulfe angeschlagen, und die Lernbegie-Le rigen

rigen bagu eingelaben. Stillingen mar biefes ein hauptstud, beewegen fand er fich bes Montage Abende mit andern ein, um zu um terschreiben. Er bachte nicht anders, als daß dieses Collegium eben so wie die andern erft nach Endigung beffelben bezahlt murde; allein wie erschrack er, als der Doctor ankundigte: daß fich die Derren mogten gefallen laffen, funftigen Donnerstag Abend feche neue Louisd'or fure Collegium zu bezahlen! hier mar alfo eine Ausnahme, und die hatte auch ihre gegrundete Ursachen. Wenn nun Stilling ben Donnerstag nicht bezahlte, so wurde sein Mame ausgestrichen. Dieses war schimpflich, und schwächte ben Credit, ber boch Stillingen abso: lut nothig war. Jest war alfo guter Rath theuer. Herr Trooff hatte schon seche Carlinen vorge: schoffen, und noch war kein Anschein ba, sie wieder geben zu tonnen.

So bald als Stilling in sein Zimmer kam und dasselbe leer fand, (denn Herr Troost war in ein Collegium gegangen,) so schloß er die Thur hinter sich zu, warf sich in einen Winkel nieder, nieber, und rang recht mit Gott um Sulfe und Erbarmen; indeffen außerte fich nichts trostliches für ihn, bis den Donnerstag Abend. Es war schon funf Uhr, und um sechs war die Beit, baff er bas Gelb haben mußte. Stilling bes gounte fast im Glauben zu manken; ber Angst= schweiß brach ihm aus, und fein ganges Un= gesicht war naß von Thranen. Er fühlte me= der Muth noch Glauben mehr, und deswegen fah er von ferne in eine Butunft, die der Solle mit allen ihren Qualen ahnlich mar. Indem er mit folden traurigen Gebanken in bem 3ims mer auf und abgieng, flopfte jemand an die Thur. Er rief: herein! Es war ber Patron bes hauses, ber herr R . . . Dieser trat ins Bimmer, und nach ben gewöhnlichen Complimenten fieng er an : ich fomme, um zu feben, wie Sie fich befinden, und ob Sie mit meinem Zimmer zufrieden sind. (herr Trooft war wiederum nicht ba, uud ber wußte auch von Stillings jetigen Kampf gar nichts.) Stilling antwortete: Es macht mir viel Ehre, daß Sie sich nach meinem Befinden zu erkundigen 23 belie=

belieben. Ich bin Gott lob! gesund, und Dero Zimmer ist nach unser beyder höchstem Wunsch.

Herr R... versetzte: bas macht mir Freude, besonders da ich sehe, daß Sie so sitt= same wackere Leute sind. Aber ich wollte doch vornehmlich nach eins fragen: "Haben Sie Geld mitgebracht, oder bekommen Sie Wech= sel? —" Nun wards Stillingen als dem Sabacuc, wie ihn der Engel des Herrn benm Schopf nahm, um ihn nach Babel zu führen. Er antwortete: Nein, ich habe kein Geld mitgebracht.

Herr R... stand, sah ihn starr an und versetzte: "Wie kommen Sie benn doch um Gottes willen zurecht?

Stilling antwortete: Herr Trooss hat mir schon geliehen. "Hören Sie, fuhr Herr A... fort: der hat sein Geld selber nothig. Ich will Ihnen Geld vorschießen, so viel Sie brauchen; wenn Sie dann Wechsel bekommen, so geben Sie mir nur dieselbigen, auf daß Sie keine Unzuhe mit dem Verkauf haben mogen. Brauchen

then Sie auch wohl jetzt etwas Geld?" Stilling konnte sich kaum enthalten, daß er nicht kant rief, doch hielt er an sich und ließ sich nichts merken. Ja! sagte er, ich habe diesen Abend sechs Louisd'or nothig, und ich war verlegen.

Serr R... entsetzte sich, und erwiederte: "Ja das gland ich! Nun seh ich: Gott hat mich zu Ihrer Hulfe hergesandt. Nun gieng er zur Thur hinaus.

Stilling wars nun wie dem Daniel im Liwengraben, da ihm Sabacuc die Speise brachte; er versank ganz von Empfindung, und wurde kann gewahr, daß Herr R... wies der hereintrat. Dieser vortrestiche Mann brachte acht Louisd'or, zählte sie ihm dar, und sagte: "Da haben Sie noch etwas übrig, und wenn das all ist, so fordern Sie mehr."

Stilling durfte seinen herzlichen Dank nicht ganz austaffen, um fich nicht allzusehr bloß zu geben. Nun empfahl fich der edle Mann, und gieng fort.

In dem Areis, worinnen sich Stilling jetzt befand, hatte er täglich Versuchungen genug, L4 ein ein Religionszweisler zu werden. Er horte alle Tage neue Gründe gegen die Bibel, gegen Christenthum, und gegen die Grundsätze der dristlichen Religion. Alle seine Beweise die er jemahls gesammlet, und die ihn immer beruhiget hatten, waren nicht hinlanglich mehr, seine strenge Vernunft zu beruhigen; bloß diese Glaubensproben, deren er in seiner Führung so viel ersahren, machten ihn ganz unüberwindelich. Er schloß also:

Derjenige, der augenscheinlich das Gebet der Menschen erhört, und ihre Schicksale wuns derbarer Weise und sichtbarlich lenkt, muß unstreitig wahrer Gott, und seine Lehre Gottes Wort seyn.

Nun hab ich aber von je her Jesum Chrisstum als meinen Gott und Heiland verehrt und ihn gebeten. Er hat mich in meinen Mothen erhort, und mir wunderbar bengesstanden, und mir geholfen.

Folglich ift Jesus Christus unstreitig wahrer Gott, seine Lehre ist Gottes Wort, und seine Religion, so wie er sie gestiftet hat, die wahre.

Die=

Dieser Schluß galt ihm zwar ben andern nichts, aber für ihn selbst war er vollkommen hinreichend, ihn vor allem Zweifel zu schützen.

So bald Herr R... fort war, fiel Stile ling zur Erde nieder, dankte Gott mit Thrå= nen, und warf sich aufs neue in seine väterliche Arme; darauf gieng er ins Collegium, und be= zahlte so gut als der Reichste.

Indem daß dieses zu Strasburg vorgieng, besuchte einsmahls herr Liebmann von Schosnenthal, herrn Friedenberg zu Rasenheim, denn sie waren sehr gute Freunde. Liebmann wußte von Stillings Verbindung mit Chrissinen nichts, doch wußte er wohl, daß Friesbenberg sein herzensfreund war.

Alls sie so zusammen fassen, so fiel auch das Gespräch auf ihren Freund zu Strasburg. Liebmann wußte nicht genug zu erzählen: wie Herr Troost in seinen Briefen Stillings Fleiß, Genie, und guten Fortgang im Studieren rühmte. Friedenberg und seine Leute, besonders Christine, fühlten Wonne daben in iheren Kerzen. Liebmann konnte nicht begreis

£ 5 fen,

fen, woher er Geld bekame? Friedenberg auch nicht. En, fuhr Liebmann fort: ich wollte, bag ein Freund mit mir anftunde, wir wollten ihm einmahl einen tuchtigen Wechsel schicken.

Herr Friedenberg merkte diesen Zug der Worsehung; er konnte sich kaum des Weinens enthalten. Ebriskine aber lief hinauf auf ihr Zimmer, legte sich vor Gott nieder, und betete. Friedenberg versetzte: En, so will ich mit ansstehen! Liebmann freute sich, und sagte: "Wolan! so zahlen Sie hundert und sunfzig Reichsthaler, ich will auch so viel herben schaffen, und den Wechsel an ihn abschicken." Friesdenberg that das gerne.

Bierzehn Tage nach der schweren Glaubenöprobe, die Stilling ausgestanden hatte, bekam er ganz unvermuthet einen Brief von Herrn Liebmann, nebst einem Wechsel von drenhundert Reichsthalern. Er lachte hart, stellte sich gegen das Fenster, sah mit freudigem Blick gen himmel, und sagte:

"Das war Dir nur möglich, du allmäche tiger Bater!"

"Mein

"Mein ganzes Leben fen Gefang! Mein Banbel manbelnd Lied der harfe!

Run bezahlte er herrn Trooff, herrn R. und was er sonst schuldig war, und behielt noch genug übrig, ben ganzen Binter anszufommen. Seine Lebensart ju Strasburg mar auffal= lend, so daß die ganze Universität von ihm zu sagen wußte. Die Philosophie mar eigentlich von jeher diejenige Wiffenschaft gewesen, mozu fein Geift die mehrefte Reigung hatte. Um fich nun noch mehr barinnen zu üben, beschloß er, des Abends von 5 bis 6 Uhr, welde Stunde ihm übrig mar, ein offentliches Collegium in feinem Bimmer barüber zu lefen. Denn weil er eine aute naturliche Gabe ber Be: redfamkeit hatte, fo entschloß er fich um befto lieber dazu, theils um die Philosophie zu wie= berhohlen, und fich ferner barinnen zu üben. theils aber auch, um eine Geschicklichkeit zu erlangen, offentlich zu reben. Da er fich nun nichts dafür bezahlen ließ, und biefes Collegium als eine Repetition angesehen murbe, fo gienge ihm burch, ohne baß jemand etwas bage=

bagegen zu sagen hatte. Er bekam Zuhörer bie Menge, und durch biese Gelegenheit viele Bekannte und Freunde.

Seine eigene Collegia verfaumte er nie. Er praparirte auf der Anatomie felbsten mit Lust und Freude, und mas er praparirt hatte, das bemonstrirte er auch offentlich, so baß Professoren und Studenten sich fehr über ihn verwunderten. Serr Professor Lobstein, der biefes Rach mit bekanntem größten Ruhm verwaltet, gewann ihn fehr lieb, und wendete al-Ien Fleiß an, um ihm diefe Biffenschaft grundlich bengubringen. Auch besuchte er schon diefen Winter mit Herrn Professor Ehrmann die Rranken im Sospital. Er bemerkte ba bie Rrankheiten, und auf der Anatomie ihre Urfa-Mit Ginem Bort: er mendete in allen Disciplinen der Arzenen-Biffenschaft alles mogliche an, um Grundlichkeit zu erlangen.

Herr Gothe gab ihm in Ansehung ber schonen Wissenschaften einen andern Schwung. Er machte ihn mit Offian, Shakespeare, Sielding und Sterne bekannt; und so gerich Stile

Stilling aus der Natur ohne Umwege wieder in die Natur. Es war auch eine Gesellschaft junger Leute zu Strasburg, die sich die Gessellschaft der schonen Wissenschaften nannte, dazu wurde er eingeladen, und zum Mitglied angenommen; auch hier lernte er die schönsten Bucher, und den jetzigen Zustand der schönen Litteratur in der Welt kennen.

Diesen Winter kam Herr Ferder nach Strasburg. Stilling murde durch Gothe und Troost mit ihm bekannt. Niemahlen hat er in seinem Leben mehr einen Menschen bewunzbert, als diesen Mann. "Serder hat nur einen Gedanken, und dieser ist eine ganze Welt." Dieser machte Stilling einen Umris von allem in einem, ich kanns nicht anders nennen; und wenn jemahls ein Geist einen Stoß bekommen hat zu einer ewigen Bewegung, so bekam ihn Stilling von Serdern, und das darum, weil er mit diesem herrlichen Genie, in Ansehung des Naturells mehr harmonirte als mit Gothe.

Das Frühjahr rückte heran, und Herr Trooft rüstete sich wiederum zur Abreise. Stilling fühlte fühlte zwar diese Trennung von einem so theuren Manne recht tief, allein er hatte doch nunmehr die schönste Bekanntschaft in Strasburg, und dazu hoffte er über ein Jahr wieder ben ihm zu senn. Er gab ihm Briefe mit; und da er ihm feine Berlodung entdeckt hatte, so empfahl er ihm mit erster Gelegenheit nach Rasenheim zu gehen, und den Seinigen alle seine Umstände mündlich zu erzählen.

So verreiste dieser redliche Mann im April wieder in die Niederlande, nachdem er noch einmahl seine nothigsten Wissenschaften mit gebstetem Fleiß wiederhohlt hatte. Stilling aber setzte seine Studien wacker fort.

そのうえぞらゆうよ

Behn Tage vor Pfingsten gieng Stilling in die Combdie, um ein gewisses Stuck zu schen, das man ihm sehr gerühmt hatte. Es war Rosmeo und Julie, so wie es Weisse dem teutschen Theater bequem gemacht hat. Er kannte das Shakespearische Original, daher wollte er gern sehen, wie dieses Stuck von der im Tragischen so berühmten Madam Abt, welche die Hauptstolle spielte, ausgeführt würde.

Auf dem Parterre überfiel ihn ein sehr trauz riges Gefühl, ohne zu wissen wo es herkam. Er hatte die schönsten Briese von den Seinigen, sowohl aus dem Salenschen Lande, als auch von Rasenbeim. Er gieng nach Hause, und besann sich wo das wohl herrühren mögte. Doch es verschwand wieder, Stilling bekun= merte sich also nicht weiter darum.

Des Dienstags vor Pfingsten hatte der Sohn eines Professors Hochzeit, deswegen was ren keine Collegia. Stilling beschloß also, dies sen Tag in seinem Zimmer zu bleiben, und für sich

fich zu arbeiten. Um neun Uhr überfiel ihn ein plotlicher Schrecken, bas Berg klopfte wie ein Hammer, und er wußte nicht wie ihm geschah. Er ftund auf, gieng im Zimmer auf und ab, und nun fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb nach Saufe zu reifen. Er erschrack über biefen Bufall, und überbachte ben Schaben, ber ihm fowohl in Anschung feines Gelbes, als auch fei= nes Studierens, badurch zuwachsen konnte. Er glaubte endlich, baß es eine hypochondrische Grille sen, suchte sich's deswegen mit Gewalt aus bem Ginn zu schlagen, und fette fich alfo wieder hin an seine Geschafte. Allein die Un= ruhe ward fo groß, daß er wieder aufstehen mußte. Nun wurde er recht betrübt; es war etwas in ihm, bas ihn mit Gewalt andrunge nach Saufe zu reisen.

Stilling wußte hier weder Rath noch Troft. Er stellte sich vor, was man von ihm denken konnte, wenn er so auf Gerathewohl funszig Meilen weit reisen, und vielleicht zu Hause als les im besten Wohlstand antressen wurde. Da aber die Beangstigung und der Trieb gar nicht nach=

nachlassen wollte, so gab er sich and beten, und slehte zu Gott, wenn es ja sein Wille sen, daß er nach Nause reisen müßte, so mochte er ihm boch sichere Gewisheit geben: warum? Indem er so ben sich seufzte, trat der Comtoirbediente des Herrn R. . . . herein ins Zimmer, und brachte ihm folgenden Brief:

Rasenheim, ben 9. Man 1771. Serzlichgeliebter Schwiegersohn!

"Ich zweifle nicht, Gie werden die Briefe von meiner Frauen, Sohn und herrn Trooft wohl erhalten haben. Gie werden nicht er= schreden, wenn ich Ihnen melbe: daß Ihre liebe Braut ziemlich frank ift. Diese Krankheit hat seit zwen Tagen wieder so heftig zu= gesett, daß sie jett recht — ja recht schwach ift. Mein Berg ift darüber fo zerschmolzen, daß mir tausend Thranen die Wangen berunter geflossen sind. Doch ich mag hievon nicht viel schreiben, ich mochte zu viel thun, ich bete und seufze für das liebe Kind recht herglich, und auch fur uns, damit wir uns Findlich seinem beiligen Willen überlaffen mb= Etillings Manberschaft. M gen.

gen. D ber ewige Erbarmer wolle fich uns fer aller aus Gnaden annehmen! Go hat nun Ihre liebe Braut gerne, daß ich Ihnen dieses schreibe, benn sie ist so schwach, bast fie gar nicht viel fprechen fann - ich nuff mit bem Schreiben ein wenig einhalten, ber allmachtige Gott wolle mir boch ins herz legen, was ich schreiben soll! — ich fahre in Gottes Damen fort, und muß 36= nen melden, daß Ihre Braut menschlichem Unsehen nach - halten Sie fich fest, theu. erster Sohn! — nicht manchen Tag mehr hier zubringen wird, so wird sie in die ewige Ruhe übergehen; doch ich schreibe, wie wir Menschen es ansehen. Mun mein allerlichster Sohn! ich menne mein Derz zerschmölze, ich kann Ihnen nicht viel mehr schreiben. Thre Braut fahe Sie in dieser Welt noch einmahl gern; allein, was foll ich fagen und rathen? ich kann nicht mehr, weil mir bie Thranen baufig aufs Papier fallen. bu kennest mich, daß ich gern die Reisekos sten bezahlen will! aber rathen darf ich nicht, fra=

fragen Sie ben rechten Nathgeber, bem ich Sie auch von Herzen empfehle. Ich, Ihre Mutter, Braut, und die Kinder gruffen Sie alle tausendmahl, ich bin in Ewigkeit

Ibr getreuer Bater

Peter Friedenberg,"

Stilling fturzte wie ein Rasender von einer Mand an die andre, er weinte nicht, feufate nicht, sondern fah aus wie einer ber an seiner Geeligkeit zweifelt ; er befann fich endlich fo viel daß er feinen Schlafrock auswarf, feine Rleider angog, und mit bem Brief gu Derrn Bothe hintaumelte. Go bald er in sein Zimmer hinein trat, rief er mit Seelenzagen: 3ch bin verlobren! da lies den Brief! Gothe las. fuhr auf, fah ihn mit naffen Augen an, und fagte : Du armer Stilling! Mun gieng er mit ihm gurud nach feinem Zimmer. Es fand fich noch ein mahrer Freund, bem Stilling fein Unglud flagte, dieser gieng auch mit. Gothe und biefer Freund pacten ihm bas Mothige in fein Felleisen; ein anderer fuchte Gelegenheit für ihn, wodurch er wegreisen konnte, und diese

fand fich, benn es lag ein Schiffer auf ber Preusch parat, der den Mittag nach Maynz abfuhr, und Stillingen gern mitnahm. fer schrieb indessen ein paar Zeilen nach Sause, und kundigte seine baldige Ankunft an. Nachbem nun Gothe das Felleisen bereit hatte, so lief er und besorgte Proviant fur feinen Freund, trug ihm ben ins Schiff; Stilling gieng reisefertig mit. Sier letten fich die benden mit Thra, nen. Dun fuhr Stilling im Namen Gottes ab, und fo bald als er nur auf der Reise mar, fo fühlte er fein Gemuth beruhigt, und es ahndete ihm. daß er seine Christine noch lebendig finden, und daß sie besser werden wurde; boch hatte er auch verschiedene Bucher mitgenom: men, um ju Saufe fein Studieren fortfeten gu konnen. Es war vorjeto die bequemfte Zeit fur ihn zu reifen; benn die mehreften Colle= gia hatten aufgehort, und die wichtigften hatten noch nicht wieder angefangen.

Auf der Reise bis Maynz fiel eben nichts merkwurdiges vor. Erkam des Frentage Abends um sechs Uhr daselbst au, bezahlte seinen Schif-

fer,

fer, nahm fein Felleisen unter den Urm, und lief nach der Rheinbrude, um Gelegenheit auf Colln zu finden. hier horte er nun, daß vor zwo Stunden ein großer bedeckter Nachen mit vier Personen abgefahren sey, ber noch wohl für viere Raum habe, und daß biefer Nachen über Nacht zu Bingen bleiben wurde. Als= bald trat ein Schiffer herzu, welcher Stillin= gen berfprach, ihn fur vier Gulden in dren Stuns den dahin zu schaffen, ungeachtet es sechs Stunden von Mayng nach Bingen find. Stilling gieng diesen Accord ein. Indem sich nun ber Schiffer gur Kahrt bereitete, fand fich ein ercellentes knappes Burichgen mit einem fleinen Felleisen, ungefahr 15 Jahr alt, ben Stile ling ein, und fragte: ob es nicht erlaubt mare, in feiner Gefellschaft mit nach Colln zu reifen? Stilling wars zufrieden, und da er dem Schife fer noch zween Gulben versprach, so mars ber and zufrieben.

Die beyden Reisende traten also in einen kleinen dreybortigen Nachen. Stillingen gesfiel das schon gleich anfangs nicht, er außerte M 3 seine

seine Besorgniß, die benden Schiffer aber lachten ihn aus. Nun fuhren sie fort. Das Basser gieng bis auf ein paar Finger breit au Bord, und wenn Stilling der etwas lang war, nur ein wenig wankte, so glaubte er umzuschlagen, und alsdann gieng das Wasser ganzlich an Bord.

Dieses Fuhrwerck war ihm fürchterlich, und er wünschte herzlich auf dem Trodenen zu senn, indeffen ließ er fich boch, um fich die Beit zu furgen, mit feinem fleinen Reisegefahrten in ein Gefprach ein. Da borte er nun mit Erstaunen, daß biefer Rnabe, ber ein Sohn einer reichen Wittwe in Q. . . war, so wie er da ben ihm faß, gang allein nach dem Vorgeburge der guten Sofnung reisen wollte, um baselbst feinen Bruder zu besuchen. Stilling verwunderte fich aus der maffen, und fragte ihn: ob feine Krau Mutter in seine Reise eingewilliget habe? Reinesweges! antwortete ber Knabe: ich bin heimlich fortgegangen, sie ließ mich in Maynz arretiren, aber ich hielt so lange an, bis fie mir erlaubte zu reisen, und mir einen Bechsel von eilf

eilf hundert Gulden schickte. Ich hab einen Oheim in Rotterdam, an den bin ich addresssirt, der soll mir ferner forthelsen. Stilling beruhigte sich nun wegen des jungen Menschen, denn er zweiselte nicht, daß dieser Oheim gesheime Ordre haben wurde, ihn mit Gewalt bep sich zu halten.

Bahrend diefen Gesprächen fühlte Stilling Ralte an feinen Zugen; er fahe zu und fand, daß das Wasser in den Nachen drang, und daß ber Schiffer der hinter ihm fag, mader ichopfte. Dlun wurd' ihm aber im Ernft bang, und er begehrte ausbrucklich, man follte ihn an ber Binger Seite and Land feten, er wollte gern den accordirten Lohn vollig geben, und bis Bingen zu Fuße gehen, allein die Schiffer wollten gar nicht, sondern ruberten nur fort. Stilling gab sich also selbst ans schopfen, und er hatte nebft feinen Gefahrten genug zu thun, den Nachen leer zu halten. Indessen ward's dunkel, sie naherten fich ben Geburgen, es erhub sich ein Wind, und es stieg ein schwarzes Gewitter auf. Der Knabe fieng im Nachen an zu zagen, und Stilling gerieth in eine tiefe Schwermuth, welche noch vergröffert wurde, als er merkte, wie die Schiffer durch eine Zeischensprache zusammen redeten, so daß sie gewiß etwas boses im Sinn hatten.

Run mard es vollig Nacht, bas Gemitter ruckte heran, es sturmte und blitte, fo bag ber Nachen auf = und abschwankte, und der Un= tergang alle Augenblick gewisser murde. Stilling fehrte fich innerlich zu Gott, und bate heralich, daß er ihn doch erhalten mochte, befonders wenn feine Christine noch langer leben follte, damit fie nicht durch eine Schreckens= Post von seinem unglucklichen Tod, ihre Seele in Rummer aushauchen modte. Sollte fie aber au ihrer Rube schon übergegangen senn, so gab er fich mit Freuden an Gottes Willen über. Indem er so dachte, sah er auf, und nah vor fich einen Mastbaum von einer Jagb, er rief mit ftarfer Stimme um Sulfe, in dem Mugenblick mar ein Schiffmann mit einer Leuchte, und langen Saten auf bem Berbed. Seine Schiffleute ruberten mit aller Macht abwarte, allein

es gelung ihnen nicht, benn weil sie nabe am Ufer hinfuhren, so trieb sie Wind und Strom auf die Jagd an, und ch fie's vermutheten, war ber Saken im Nachen, und ber Nachen am Schiff. Stilling und fein Gefahrte waren mit ihren Felleisen auf dem Berded, ehe siche die Bosewichter von Schiffern verfahen. Der Schiffmann leuchtete mit der Leuchte hin, und fieng an: Sa, ha! send ihr die I. . . Rerls, die vor einigen Wochen die zween Reisenden ba unten vertränkt habt? wart, lagt mich wie= der nach Maynz kommen! — Stilling warf ihnen ihren vollen Lohn berab ine Rachelgen, und ließ fie laufen. Wie froh mar er aber und wie bankte er Gott! als er dieser Gefahr ent= ronnen war. Mun giengen fie unten in die Cajute. Die Schiffer waren von Coblenz, und brave Leute. Sie affen alle zusammen, und nun legten fich bende Reisende ins Gepacte bas baselbst mar, und schliefen ruhig, bis wieber ber Tag anbrach. Mun befanden sie sich bor Bingen, sie gaben ben Schiffern ein gutes Trinkgeld, stiegen aus, und fahen ihren Ra-M 5 chen.

chen, mit bem sie nach Colln fahren wollten, baselbit an einen Pfahl gebunden.

Richt weit vom Ufer war ein Wirthshaus, Stilling mit feinem Cammeraben gieng ba hinein, und in die Stube, welche voller Stroh gespreitet mar. Dort in der Ede lag ein vortreflicher ansehnlicher Mann. Gine Strede von bemselben ein Solbat. Bieber einen Schritt weiter ein junger Mensch, der einem versoffenen Raut von Studenten fo abnlich fahe als ein En bem andern. Der erfte hatte eine baumwollene Mute über die Ohren gezogen, und einen Mantelrock auf ber Schulter hangen, sein rusfischer Frack war um die Fuße gewickelt. Der andre hatte fein Schnupftuch um ben Ropf ge= bunden und ben Soldatenrock über fich ber, und schnarchte. Der dritte lag ba mit blossem Haupt im Stroh, und ein englischer Frad' lag quer uber ihn ber; er richtete fich auf, fah über quer in die Belt, wie einer, der ben vorigen Albend

Albend zu viel ins Branteweinglas geguckt hatte. Hinten im Ed lag etwas, man wußte nicht was es war, bis es sich regte und zwischen Tüschern und Kuffen hervorguckte; nun entbeckte Stilling daß es eine Gattung von Weibs. Menschen war.

Stilling betrachtete diese herrliche Gruppe eine weile mit Freuden, endlich sieng er an: "Meine Herren, ich wünsche Ihnen allerseits einen glückseeligen Morgen, und gute Reise! — Alle drep richteten sich auf, gähneten, räusperten sich, und was derzleichen erste Morgense Berrichtungen mehr sind; sie guckten auf, sahen da einen langen lächelnden Mann mit einem muntern Knaben bey sich stehen; sie sprungen alle auf, machten ein Compliment, ein jeder auf seine Weise, und dankten freundlich.

Der vornehmste Herr war ein Mensch von einer hohen und edlen Gesichtsbildung, dieser trat vor Stilling und sagte: "Wie kommen Sie so früh her?" Stilling erzählte kurz und gut wie es ihm ergangen war. Mit einer edlen Miene sieng dieser Herr an: "Sie sind doch wohl

mohl kein Raufmann, Sie kommen mir fo nicht Stilling verwunderte fich über Diefe Rede, er lachelte und fagte: Gie muffen fich aut auf die Physionomie verstehn, ich bin auch kein Raufmann, ich ftudiere Medicin! Der fremde Serr fah ihn ernft an, und versette: "Sie studieren alfo in der Mitte Ihres Lebens, ba muffen wohl che Berge zu überfteigen gewefen fenn, oder Sie haben fpat gemablt! -" Stilling ermiederte: Bendes hat ben mir Plat. Ich bin ein Gohn ber Vorsehung, ohne ihre fonderbare Leitung mar ich entweder ein Schnei= der oder ein Rohlenbrenner! Stilling fagte diefes mit Nachdruck und Bergensbewegung, wie er immer thut, wenn er auf diese Materie fommt. Der Unbefannte fuhr fort: "Gie ergablen uns wohl unterwegens Ihre Geschichte!" Sa, fagte Stilling von Bergen gern! Dun flopfte ihn jener auf die Schulter, und fagte: "Senn Sie wer Sie wollen, Sie find ein Mann nach meinem Bergen."

Ihr die ihr meinen Bruder Lavater so peitscht, woher kams daß dieser vornehme Kremde Fremde Stillingen im ersten Anblick lieb ge= wann? und welches ist die Sprache, welches sind die Buchstaben, die er so geschickt zu lesen und zu studieren wußte? —

Nun wurde auch ber Student munter, er war auch ein mackerer Mann, er grußte Stil. lingen, besgleichen auch ber Golbat. Stilling fragte: ob die Berren fruhftudten? Ja, fagten fie alle: Wir trinfen Caffee! 3ch anch, fette Stilling hingu; er lief hinaus und be-Alls er wieder herein fam, fragte er: Rann ich wohl die Ehre haben, mit meinem Gefährten von Dero angenehmen Gesellschaft bis Colln zu profitiren ? Alle fagten einmuthig, ja! es wurde ihnen Ehre und Freude machen. Stilling budte fich. Dun fleibeten fie fich alle an, und bas Frauenzimmer bahinten legte auch febr ichamhaft ein Stud nach bem andern an. Sie mar Saushalterinn ben einem geiftlichen Herrn in Colln, und folglich fehr behutsam in Gesellschaft fremder Manusleute, wiewohl sie das gar nicht nothig hatte, denn sie war über alle maaßen häßlich.

Der

Der Caffee kam, Stilling setzte sich vor ben Tisch, zog ben Krahnen der Caffeekanne vor sich und sieng au zu zapfen; er war aufgeräumt, und in seiner Seelen vergnügt, wars um? weiß ich nicht. Der fremde Herr setzte sich neben ihn, und klopste ihn wieder auf die Schulter, der Soldat setzte sich auf seine andere Seite und klopste ihn da auf die Schulter, die benden jungen Leute aber setzten sich hinter den Tisch, und das Frauenzimmer saß dahinzten, und trank aus einem Käunchen allein.

Nach dem Frühstück setze man sich in den Machen, und Stilling merkte, daß niemand den fremden Herren kannte. Dieser drunge Stilling, daß er seine Lebensgeschichte erzählen möchte. Sobald sie durch das Bingerloch gefahren waren, sieng er damit an, und erzählte alles ohne das mindeste zu verschweigen, sogar seine Verlöbniß, und das Schicksal seiner jetzigen Reise sagte er aufrichtig. Der Underkannte ließ zuweilen helle Thränen fallen, der Soldat desgleichen, und bende wünschten von Nerzen zu vernehmen, ob und wie er seine Verslotte

lobte angetroffen habe. Alle bende waren nun vertraut mit ihm, und nun fieng auch der Soladat an:

"Ich bin aus bem Tweybrudichen, und von geringen Eltern gebohren, boch murbe ich fleißig zur Schule gehalten, um burch Wiffenschaft zu erseten, mas mir an Erbschaft man= gelte. Nachdem ich von ber Schulen fam, nahm mich ein gemiffer Beamter zum Schreis ber ben fich. Ich war ba einige Jahre: feine Tochter mard mir geneigt, und wir murben gute Freunde, fogar bag wir und veft verlobten, und und verbunden nie zu beurathen, wenn man und etwas in ben Weg legen murbe. Meine Herrschaft entdeckte biefes bald, und nun wurde ich fortgejagt. Doch fand ich noch ein Stundchen mit meiner Berlobten allein gu reben, ben welcher Gelegenheit wir unser Band noch fester knupften. Darauf gieng ich nach Solland und ließ mich zum Solbaten annehmen; ich schrieb fehr oft an meine Geliebte, bekam aber nie Antwort, benn man hatte alle Briefe aufgefangen. Ich murde darüber fo

verzweifelt, daß ich oft den Tod suchte, dech hatt' ich noch immer Abschen vor dem Selbst: mord."

"Bald darauf wurde unser Regiment nach Umerita abgeschickt; Die Cannibalen hattten Rrieg gegen die Hollander angefangen, ich mufte also mit. Wir famen in Surinam an, und meine Compagnie lag in einem fehr abgelegenen Fort. Ich war noch immer bis auf den Tod betrübt, und wunschte nichts mehr, als daß mich boch endlich einmahl eine Rugel treffen mochte, nur schauderte ich vor der Gefangenschaft, benn wer will wohl gerne auf: gefreffen werden! 3ch hielte deswegen beståndig ben unserm Commenbanten an: er mochte mir boch einige Mannschaft mitgeben, um gegen Die Canibalen zu ftreifen; biefes geschah, und ba wir immer glucklich maren, so machte er mich zum Gergeanten."

Einsmahls commandirte ich funfzig Mann; wir durchstrichen einen Wald, und kamen weit von unserer Bestung ab; wir hatten alle unste Musqueten mit gespannten Nahnen unter bem Arm.

Arm. Indem siel ein Schuß auf mich; die Rugel pfiff mein Ohr vorben. Nach einer kleisnen Pause geschah das wieder. Ich schaute hin, und sah einen Wilden wieder laden. Ich rief ihm zu halten, und richtete das Gewehr auf ihn. Er war nah ben und: Erstand, und wir siengen ihn. Dieser Wilde verstund hollanzbisch. Wir zwungen ihn, daß er und ihr Oberzhaupt verrathen, und zu demselben hinführen muste. Es war nicht weit dis dahin. Wir fanden einen Trupp Wilden, die in guter Ruhe lagen, assen und trunken. Ich hatte das Glück, ihr Oberhaupt selber zu fangen. Wir trieben ihrer so viel vor und her, als wir ihrer erhalten konnten, viele aber entwischten."

"Nierdurch hatte nun der Katzenkrieg ein Ende. Ich wurde Lieutenant zur See, und kam mit meinem Regiment wieder nach Solatand. Nun reifte ich mit Urlaub nach Hause, und fand meine Braut noch so wie ich sie verslaffen hatte. Da ich nun mit Geld und Ehre versehen war, so fand ich keinen Wiederstand Stillings Wanderschaft.

mehr, wir wurden getraut, und nun haben wir schon funf Kinder zusammen."

Diese Geschichte ergogte die Reisegesellschaft. Nun hatten sowohl der Lieutenant, alsauch Stilling gern des Unbekannten nahere Umstände gewußt, allein er lächelte und sagte: Berschonen Sie mich damit, meine Perren! ich darf nicht.

So verfloß dieser Tag unter den angenehmssten Gesprächen. Gegen Abend bekamen sie Sturm, und suhren deswegen zu Leitersdorff unterhalb Teuwied ans Land, wo sie über Nacht blieben. Der liederliche Bursche, den sie ben sich hatten, war ein Strasburger, und seinem Eltern entlausen. Dieser machte mit dem kleisnen Passagier bald Freundschaft. Stilling warnte letztern höchlich, besonders seinen Wechsel nicht sehen zu lassen, allein das alles half nicht. Er hörte hernach, daß der Knabe um all sein Geld gekommen, und der Strasburger sich aus dem Staube gemacht hatte.

Des Albends als man schlafen gehen wollte, fanden sich nur dren Betten für funf Personen. Sie loosten, welche zwen und zwen bensam-

nten

men schlafen sollten, und da fielen die zween Burschen zusammen, der Lieutenant auf eins allein, und der fremde Berr mit Stillingen bekamen das beste. Dier bemerkte nun Stil= ling die geheimen Rostbarkeiten seines Schlafgefellen, die etwas fehr hohes anzeigten. Er tounte diese Art ju reifen, mit einem fo hoben Stand nicht zusammen reimen, er begonn balb Berdacht zu schöpfen; doch, als er merkte, daß der Fremde vertraut mit Gott war, so schamte er fich feines Berdachts und mar ruhig. Sie fchliefen unter allerhand vertraulichen Gesprachen ein, und bes andern Morgens reiften fie wieder ab, und famen des Abends gesund und wohl zu Colln an. hier wurde der Fremde thatig. Es giengen in aller Gebeim vornehme Leute ben ihm ab und zu. Er besorgte fich ein paar Bediente, faufte Roftbarkeiten ein, und mas bergleichen Umftande mehr waren. Sie logierten alle zusammen im Geift. Ungeachtet nun Betten genug baselbst vorrathig waren, so wollte doch der Fremde wieder ben Stilling Schlafen. Dieses geschah auch.

N 2

Des Morgens eilte Stilling fort. Er und ber Fremde umarmten und küßten sich. Letzterer sagte zu ihm: "Ihre Gesellschaft, mein Herr! hat mir außerordentliches Vergnügen gemacht. Fahren Sie nur fort in Ihrem Lauf, so werben Sie's in der Welt weit bringen, ich werde Ihrer nie vergessen." Stilling äußerte noch einmahl sein Verlangen, zu wissen, mit wem er gereist habe. Der Fremde lächelte, und sagte: "Lesen Sie die Zeitung fleißig wenn Sie nach Hause kommen, und wenn Sie den Namen \* \* \* finden werden, so denken Sie an mich."

Stilling reiste nun zu Fuß fort, er hatte noch acht Stunden bis Rasenheim. Unterwegens besann er sich auf den Namen des Fremden, er war ihm bekannt, und doch wußte er nicht wo er mit ihm hin sollte. Nach acht Tagen las er in der Lippskädtischen Zeitung folgenden Artikel:

Colln, ben 19ten Man.

"Der Herr von \* \* \* Ambassabeur bes \* \* \* \* Poses zu \* \* \* \* ist in größter Geheim heute hierdurch nach Solland ge= reist, reift, um wichtige Angelegenheiten zu bes forgen."

Des zwenten Pfingsttags also am Nachs mittag fam Stilling zu Rasenheim an. Er wurde mit taufend Freudenthranen empfangen. Christine aber mar sich ihrer selbst nicht bemußt, denn sie redete irre, daher als Stilling ben fie fam, ftief fie ihn weg, denn fie kannte ihn nicht. Er gieng ein wenig auf ein ander Bimmer, indeffen erhohlte fie fich, und man brachte ihr ben, daß ihr Brautigam angefom= men fen. Dun fonnte fie fich nicht mehr halten. Man rief ibn; er fam. Sier gieng nun die gartlichste Bewillfommung vor, die man fich nur benten fann, aber fie fam Chriftinen theuer zu fteben; fie gerieth in die heftigften Convulfionen, fo baß Stilling in außerfter Traurigkeit dren Tage und dren Nachte an ih= rem Bette, ihren letten Stoß abwartete. Doch gegen alles Vermuthen erhohlte sie sich wieder, und binnen vierzehn Tagen mar fie ziemlich beffer, so daß sie zuweilen am Tage etwas aufstund.

2

Nun wurde diese Berlbbnis überall bekannt, Die besten Freunde riethen Herrn Friedenberg, beide copulieren zu lassen. Dieses wurde bez williget, und Stilling nach vorhergegangenen gewöhnlichen Formalitäten 1771 den 17ten Junius am Bette mit seiner Christinen zum Ehes stande eingeseegnet.

In Schönenthal wohnte ein vortreslicher Arzt, ein Mann von groffer Gelehrsamkeit und Wirksamkeit noch immer mehr und mehr die Natur zu studieren, daben war er ohne Neid und hatte das beste Herz von der Welt. Dies ser theure Mann hatte Stillings Geschichte zum Theil von seinem Freunde dem Herrn Troost gehört. Stilling hatte ihn auch ben dieser Gelegenheit verschiedene mahl besucht, und sich seine Freundschaft und Unterricht ausgebesten. Dieser hieß Dinkler, und bediente eine weitläuftige Praxis.

Herr Doctor Dinkler also und Herr Troosk wohnten Stillings Copulation ben; und ben dieser Gelegenheit schlugen sie ihm bende vor, daß er sich in Schönenthal niederlassenmöchte, beson= besonders weil eben just ein Arzt daselbst gesstorben war. Stilling wartete abermahl auf einen nähern Wink von Gott, daher sagte er: er wolle sich darauf bedenken. Allein die beyden Freunde, Herr Doctor Dinkler und Herr Troost, gaben sich alle Mühe, eine Wohnung in Schönenthal für ihn auszuspähen, und diese kanden sie auch, noch ehe Stilling wieder verreiste; auch versprach der Herr Doctor, seine Christine während seiner Abwesenheit öfters zu besuchen, und für ihre Gesundheit zu sorgen.

Herr Friedenberg fand nun auch eine Quelle für ihn an Geld zu kommen, und nach= bem nun alles angeordnet war, so rüstete sich Stilling wieder zur Abreise nach Strasburg. Des Abends vor diesem traurigen Tage gieng er auf die Rammer seiner Gattinn. Er fand sie da mit gefaltenen Händen auf den Knien liegen. Er trat ben sie, und sahe sie an: Sie war aber starr wie ein Stück Holz. Er fühlte an ihren Puls, der gieng ganz ordentlich. Er hub sie auf, redete ihr zu, und brachte sie end= lich wieder zurechte. Die ganze Nacht ver=

Dig woody Google

<

gieng unter beständigen Trauren und Rams pfen.

Des andern Morgens blieb Christine auf ihrem Angesicht im Bette liegen. Sie faßte ihren Mann um den Hals, weinte und schluchzte beständig. Er riß sich endlich mit Gewalt von ihr. Seine benden Schwäger begleiteten ihn bis Colln. Noch des andern Tages ehe er sich in den Postwagen setzte, kam ein Bote von Rasenheim und brachte die Nachricht, daß sich Christine nun beruhigt habe.

Dieses machte Stillingen Muth, er fühlte nun eine groffe Erleichterung, und er zweiselte nicht, er wurde seine getreue liebe Christine gesund wieder finden. Er empfahl sie und sich in die Vaterhande Gottes, nahm Abschied von seinen Brüdern, und fuhr fort.

Binnen sieben Tagen kam er, ohne Gefahr, oder sonst etwas merkwürdiges erfahren zu ha= ben, wieder gesund und wohlbehalten in Stras= burg an. Sein erster Gang war zu Gothe. Der Edle sprang hoch in die Hohe als er ihn sahe, siel ihm um den Hals und kuste ihn: "Bist Du wieder da, guter Stilling! rief er, und was macht Dein Madchen?" Stilling ant= wortete: Sie ist mein Madchen nicht mehr, sie ist nun meine Frau. "Das hast Du gut gemacht," erwiederte jener: "Du bist ein ercellenter Junge." Diesen halben Tag ver= brachten sie vollends in herzlichen Gesprächen und Erzählungen.

Der bekannte sanfte Lenz war auch nun daselbst angekommen. Seine artige Schriften haben ihn berühmt gemacht. Göthe, Lenz, Leose und Stilling machten jetzt so einen Zirfel ans, in dem es jedem wohl ward, der nur empfinden kann was schon und gut ist. Stilzlings Enthusiasmus für die Meligion hinderte ihn nicht, auch solche Männer herzlich zu lies ben, die freyer dachten als er, wenn sie nur keine Spötter waren.

Nun setzte er seine medicinische Studien mit allem Eifer fort, und ließ nichts aus, was nur zum Wesen dieser Wissenschaft gehbret. Den folgenden Herbst disputirte Herr Gothe bffentlich, und reiste nach Nause. Er und N 5 Stilling machten einen ewigen Bund der Freundschaft zusammen. Leose reiste auch ab nach Versailles, Lenz aber blieb da.

Den folgenden Winter las Stilling, mit Erlaubniß des Herrn Professor Spielmanns, ein Collegium über die Chymie, praparirte auf der Anatomie vollends durch, was ihm noch fehlte, repetirte noch ein und anders, und darauf schrieb er seine lateinische Probeschrift selbsten, ohne jemandes Beystand. Diese debicirte er auf specielle höchste Erlaubniß, Ihro Churfürstl. Durchl. zu Pfalz, seinem gnäsdigsten Landesfürsten, ließ sich eraminiren, und rüstete sich zur Abreise.

Hier war nun abermahl viel Geld nothig, er schrieb das nach Hause. Herr Friedenberg erschrack darüber. Des Mittags über Tisch wollte er seine Kinder einmahl probieren. Sie sassen da alle groß und klein. Der Bater sieng an: Kinder! ener Schwager hat noch so viel Geld nothig, was dünkt euch, wolltet ihr ihm das wohl schicken wenn ihrs hattet? Sie antworteten alle einhellig: "Ja! und wenn wir auch

auch unfre Meiber ausziehen und verseigen sollsten!" Das rührte die Eltern bis zu den Thräsnen, und Stilling schwur ihnen ewige Liebe und Trene, so bald ers hörte. Mit Einem Wort, es kam ein Wechsel nach Strasburg der hinlänglich war.

Nun disputirte Stilling mit Ruhm und Ehre. Herr Spielmann war Decanus. Als ihm der nach geendigter Disputation die Licenz gab, so brach er in Lobsprüche aus und sagte: daß er lange niemand die Licenz freudiger gesgeben habe, als gegenwärtigem Candidaten, denn er habe mehr in so kurzer Zeit gethan, als viele andere in fünf bis sechs Jahren u. s. w.

Stilling stund da auf dem Catheder; die Thranen flossen ihm häusig die Wangen herunter. Nun war seine Seele lauter Dank gegen den, der ihn aus dem Staube hervorgezogen, und zu einem Beruf geholfen hatte, worinnen er, seinem Trieb gemäß, Gott zu Ehren und dem Nächsten zum Nupen leben und sterben konnte.

Den 24sten Marg 1772 nahm er von allen Freunden zu Strasburg Abschied, und reifte fort.

fort. Bu Mannheim überreichte er feinem Durchlauchtigsten Churs und Landesfürs ffen seine Probeschrift, desgleichen auch allen benen Serren Ministern. Er wurde ben dieser Gelegenheit Correspondent der Churpfalzischen Gesellschaft der Wiffenschaften, und barauf reifte er bis nach Colln, wo ihn herr fries denberg mit tausend Freuden empfieng; unterwegens begegneten ihm auch feine Schmager zu Pferd und hohlten ihn ab. Den sten April fam er, in Gefellschaft gemelbter Freunde, gu Rafenheim an. Seine Christine war oben auf ihrem Zimmer. Sie lag mit bem Angesicht auf bem Tifch und weinte mit lauter Stimme. Stilling drudte fie an feine Bruft, bergte und fußte fie. Er fragte, warum fie jest weine? "Ad! antwortete fie: ich weine, daß ich nicht Rraft genug habe, Gott fur alle feine Gute gu banken." Du haft recht, mein Engel! verfette Stilling : aber unfer ganges Leben in Beit und Emigfeit foll lauter Dank fenn. Freue Dich nun, bag uns der herr bis bahin geholfen hat!

Den ersten Man zog er mit seiner Gattin nach Schönenthal in sein bestimmtes Haus, und sieng seinen Beruf an. Herr Doctor Dinkler und Herr Trooff sind daselbst die treuen Gefährten seines Gangs und Wandels.

Ben der ersten Doctorpromotion zu Strassburg empfieng er durch einen Notarium den Doctorgrad, und dieses war nun auch der Schluß seines akademischen Laufs. Seine Familie im Salenschen Land hörte das alles mit entzückenber Freude. Wilhelm Stilling aber schrieb im ersten Brief an ihn nach Schönenthal:

Ich hab gnug daß mein Sohn Joseph noch lebt, ich muß hin, und ihn sehen ehe ich sterbe.

\*

Dir nah ich mich — nah' mich bem Throne; Dem Thron der höchsten Majestät! Und mische zu dem Jubeltone Des Geraphs, auch mein Daukgebet. Bin ich schon Staub — ja Staub der Erden, Fühl ich gleich Sund und Tod in mir, So soll ich boch ein Seraph werden. Mein Jesus Christus starb dafür.

Wort ift nicht Dank. — Nein! edle Thaten, Wie Chriftus mir bas Benfpiel giebt, Bermischt mit Areng, mit Thranensaaten, Sind Wenhrauch den die Gottheit liebt.

Dis sep mein Dank, wozu mein Wille Sep jede Stunde Dir gewenht! Sib, daß ich biesen Wunsch erfülle Bis an das Thor der Ewigkeit!





833.6 J95j 22892



833.6 J95j 22892

